

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google

#### Deutsch

Einzeldarstellu gemeinverstän

Jeder Ba erscheinen in Papier u gree gleic

Fed

burd

Geb

Wifi

Qlui

mein

llmi dens eine

habi

mor

Die

mie

felb

Qeb.

gro

jtra wir

mat

bem



ildete.

anziehender eutschlands,

Die Bände — Schönes aller Bände id-Einband.

1 Mark

v Pardubicich.

Číslo:

Odbor:

Svazek:

en foll, bem itgebiete der befriedigende it der allge= orläufig ein Bauftein zu nternehmen& bar durch die nde gemacht. die gleichsam anseizen und wie sie im reten haben. U, die beiden Die rein abs tien, werden obl vom dog. Ind dies aus wie &. B. in ndiges Frach=

wissen nicht bentbar ist, während in einem andern Teile, wie in der Metasphusit, positive Bahrheit nur insoweit, als es auf innere Geschichte ankommt,

ju bieten ift.

Wir bemerken nur noch, daß wir die Länder- und Pölkerkunde, die als selbständige Wissenschaft immer bedeutsamer hervortritt und die naturwissenschaftlichen und historischen Elemente in sich schließt, in unserem Plane deshalb der großen Gruppe der historischen Wissenschaften angereiht haben, weil der Hauptgesichtspunkt, von dem die Wethode dieser Wissenschaften ausgeht, nämlich die territoriale Abgrenzung, ein historischer ist.

PRINCETON UNIVERSITY

Aus diesen Andeutungen, denen ein im Einvernehmen mit hervorragenden Fachgelehrten softematisch angelegter Plan zu Grunde liegt, dürste sich zur Genüge ergeben, daß wir in der That eine wissenschaftliche Sibliothek anstreben, welche — die Teilnahme des gebildeten Publikums vorausseht — die im Eingange dieser Ankündigung gekennzeichneten Ausgaben erfüllen, in allen Teilen frommen und nühen, in ihrer Gesamtheit aber einen geistigen Bau von dauerndem Werte bilden wird.

Die außerordentliche Wohlfeilheit dieser Einzelwerke bietet auch dem Minderbemittelten, der so oft vor den hohen Preisen wissenschaftlicher Werke zurückschrecht, die erwünschte Gelegenheit, sich auf einem bestimmten Gebiete gründliche und ausgiebige Belehrung zu sichern. Jo hossen wir denn durch unsere Bibliothek ein Bildungsmittel zu schassen, das in der großen, nie endenden Schule der Erwachsenen eine würdige Stellung einnimmt, das von den Wissenden gutgeheißen, von den Gebildeten und Bildungsbedürstigen gerne angenommen wird, und den weitesten Greisen des deutschen Polkes zugänglich gemacht ist.

#### Inhalt der erMienenen Bande:

- Bb. 1. Gindely, A., Geschichte des 30 jührigen Krieges in drei Abteilungen.
  I. 1618—1621: Der böhmische Aufstand und seine Bestrafung.

  280 Seiten. Mit zahlreiden sehr interessanten historisch beglaubigten Abbildungen von Schlachten und Städten, serner Borträts jener Männer, die in der gewaltigen Geschichts-Choice zu einer historischen Bedeutung gelangten, wie Ferdinand II., Friedrich Bethlen und Tilly.
- Bd. 2. Klein, Dr. Herm. 3., Allgemeine Bitterungstunde.
  266 Seiten. Auch biefes fehr intereffant gefdriebene Bert ift mit gahlreichen, borgüglich ausgeführten Abbildungen und Tafeln ausgestattet.
- Bd. 3. Gindely, A., Geschichte bes 30 jährigen Krieges in drei Abteilungen. II. 1622—1632: Der niedersächsische, dänische und schwedische Krieg bis zum Tode Gustav Adolf's.

292 Seiten. Enthatt hiftorifch intereffante Bilber bon München, Leipzig, Roln, Frantfurt a. Dt. sc. Ferner mehrere Schlachtenbilber und bie Portrats von Guftav Abolf, Balbftein, Maximilian von Bayern und Buquoi.

Bb. 4. Tafchenberg, Prof. Dr. E., Die Inselten nach ihrem Rugen und Schaben.

304 Seiten. Dit 70 Abbilbungen, welche bie Aufgabe erfüllen, bie Unterhaltung und Belehrung gu unterfiuhen und gu erleichtern.

Bd. 5. Gindely, 21., Geschichte des 30 jährigen Krieges in drei Abteilungen. III. 1633—1648: Der schwedische und der schwedisch stranzösische Krieg bis zum westfälischen Frieden.

240 Seiten. Dit Portrats von Richelieu, Drenftierna, Ferdinand III. und gahlreichen anderen biftorifc intereffonten Bilbern.

PRINCETON UNIVERSITY

Folgende Bande find in Dorbereitung und werden in rafcher Reihenfolge ericheinen: Jung, Dr. E., Der Beltteil Auftralien in bier Darftellungen. I. Ab= teilung: Auftralkontinent. (Dit vielen Abbildungen und Karten.) Caschenberg, Dr. O., Berwandlungen der Tiere. (Dit sehr vielen Abbildungen.) Klar, Alfred, Geschichte des modernen Drama's. (Mit 12 Porträts in Holzstich.) Jung, Dr. E., Der Beltteil Australien in vier Darstellungen. II. Abteilung: Die Kolonien des Austral-Kontinents, Reu-Guinea und Tasmanien. (Dit Abbildungen und Specialfärtchen.) Meyer von Walded, Dr. fr., Rugland: Leben, Sitten und Gebräuche. (Mit Abbildungen.) Serland, Dr. E., Barme und Licht. (Mit fehr vielen Abbilbungen.) Bol und Aquator. (Mit Abbildungen und Kärichen.) Guttmann, Dr., Geschichte ber frangofischen Revolution. (Mit Abbilbungen.) Beder, Dr. E., Die Sonne. (Mit vielen Abbildungen.) Müller, Wilh., Die Befreiungstriege. (Mit vielen Abbildungen.) Ochsenius, C., Chili. Schilderung von Land und Leute. (Mit Abbildungen.) - Bolivia und Beru. Schilderung von Land und Leute. (Dit Alb= bildungen.) Peters, Dr., C. f. W., Die Firsterne. (Mit vielen Abbildungen.) Otto Behaghel, Dr., Die deutsche Sprache. Bernstein, Prof. Dr. Julius, Naturkräfte. (Mit Abbildungen.) R. von fritsch, Prof. Dr., Geschichte der Tierwelt. (Mit Abbildungen.) Kirchhoff, Prof. Dr. 21., Bilder aus der Bolferfunde. (Dit Abbildungen.) Lehmann, P., Erde und Mond. (Mit Abbildungen.)

E. v. Martens, Prof. Dr., Über Weichs u. Schaltiere. (Mit Abbildungen.)

Prostauer, Dr. B., Beleuchtungsstoffe. (Mit Abbildungen.)

Rein, Prof. Dr., Marocco. (Mit Abbildungen.)

Sell, Prof. Dr., Das Wasser. (Mit Abbildungen.)

Sopta, Dr., Gesundheitssehre. (Mit Abbildungen.) Coula, Prot. Dr. J., Die Erde als Weltkörper (Relief, ihr Inneres, ihre Entstehung 2c.). (Wit Abbildungen.) Dalentiner, Prof. Dr. W., Rometen- und Meteoren-Buch. (Mit Abbildungen.) Bartmann, Prof., Rordöftliches Afrita und Diadagastar. (Dit Abbildungen.) Studer, Prof., Allgemeine Tiergeographie. (Mit Abbildungen.) Willsomm, Prof., Spanien und Portugal. (Mit vielen Abbildungen.)
Kretzschmar, Dr. H., Geschichte der Oper. (Wit Abbildungen.)
Fritzch, Prof. G., Südafrika. (Mit Abbildungen.)
Egli, Prof. Dr. J. J., Die Schweiz. (Mit Abbildungen.)
Krümmel, Dr. Otto, Der Ozean und die Binnenmeere. (Mit Abbildungen.) Jung, Prof., Sitten und Leben der Römer während ber Kaiserzeit. (Mit Abbildungen.) Jung, Dr. E., Der Weltteil Auftralien in vier Darftellungen. III. Boln= nefien. (Mit Abbilbungen.) bo. IV. Reuseeland. (Dit Abbilbungen.) v. Wurzbach, Dr. 21., Geschichte ber holländischen Malerei. Semper, Dr. H., Geschichte der Plastit. (Mit Abbiloungen.) Folkesies, Geschichte der Keramik. (Mit Abbildungen.) Gindely, Prof. 21., Albrecht von Baldstein. (Eine Biographie.)
— Gustav Abolf, König von Schweden. (Eine Biographie.)
Fournier, Prof. 21., Napoleon I. (Eine Biographie.) Fortfegung am Eclug bes Buches.

PRINCETON UNIVERSITY

THE REPORT OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF

2 160 G

## Das Wissen der Gegenwart

Deutsche Universal-Bibliothek für Gebildete.

#### III Band:

## Geschichte des dreißigjährigen Krieges

in drei Abteilungen

non

Anton Gindeln.



Leipzig: G. Freytag.

1883.

F. Tempsky.



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

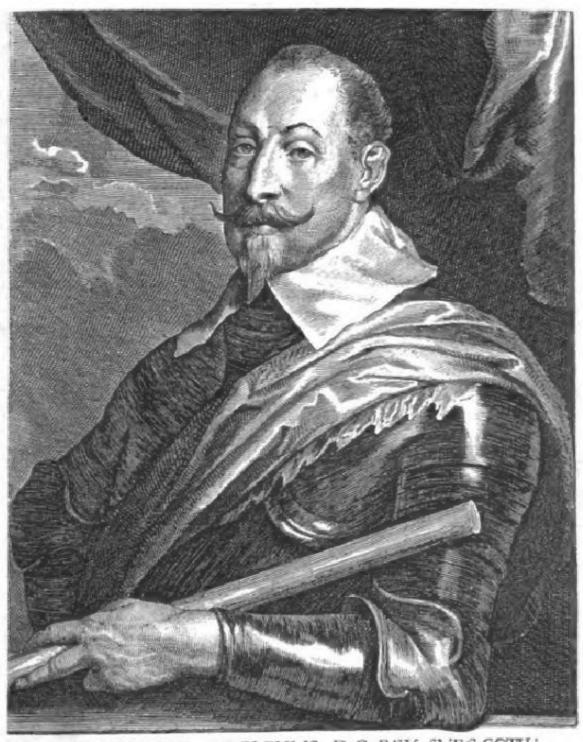

GVSTAVVS ADOLPHVS D.G. REX SVEC.GOTH;
ET VAND. MAGNVS PRINCEPS FINLANDIÆ DVX.ETC
Pull. Parties folge:

And the Dyal parts

(in public)

## Geschichte

Des

# dreißigjährigen Krieges

in drei Abteilungen

bon

Anton Gindely.
A. Gindely

II Abteilung:

Der niedersächsische, dänische und schwedische Krieg bis jum Tode Gustav Adolfs 1622 bis 1632.

Mit 10 Doppelvoltbildern und 4 Porträts in folifich.



Leipzig: G. Frentag.

1883.

Prag: F. Tempsky. D258 18648 18826 Abt. 2

Mue Rochte verbehalten.

## Inhalt.

#### Erftes Rapitel.

| Die | Achtung | des  | Pfalzgrafen          | und  | die | Übertragung | der |
|-----|---------|------|----------------------|------|-----|-------------|-----|
|     | 15      | ur a | ın <b>M</b> arimilia | n vo | n £ | aiern.      |     |

| I.    | Die Achtung bes Pfalzgrafen. Die Auflösung ber Union                          | 1  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| II.   | Die Berhandlungen in hainburg an der Donau                                    | 9  |
| III.  | Neuer Vermittlungsversuch König Jatobs                                        | 12 |
| IV.   | Der Krieg in der Ober- und Unterpfalz                                         | 19 |
| V.    | Der Krieg in Ungarn bis zum Frieden von Rifolsburg. Der Reichstag in Öbenburg | 22 |
| VI.   | Christian von Salberstadt und der Markgraf von Baden-Dur-                     | 30 |
| VII.  | Berhandlungen betreffs ber Übertragung ber Rur                                | 39 |
| VIII. | Die Übertragung ber Rur auf bem Deputationstage von Regens=                   |    |
|       | burg                                                                          | 47 |

#### Zweites Kapitel.

### Der niederfächsische, dänische und ungarische Brieg.

| I. | Det   | Rrieg | im  | nieder | jäd | file | chen | R | rei | e. | 0 | edyl | adj | t b | ei | ©t( | itor | loh | II. |   |
|----|-------|-------|-----|--------|-----|------|------|---|-----|----|---|------|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|---|
|    | Rrieg | mit   | Bet | hlen   |     |      |      |   |     |    |   |      |     | *   |    |     |      |     |     | 5 |





|      | CO. T. St                                                                                                                      | Crite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11.  | Verhandlungen über den Abschluß einer großen protestantischen<br>Allianz, an deren Spipe sich schließlich Christian IV stellt. | 60    |
| ** : | Richelieut                                                                                                                     |       |
|      | Berhandlungen über eine katholische Gegenallianz. Waldstein                                                                    | 70    |
| 1 V. | Die Wahl Ferdinands III zum König von Ungarn. Die Braun=<br>schweiger Verhandlungen                                            | 78    |
| V.   | Die Schlacht an ber Deffauer Brude. Mansfeld und Bald=                                                                         |       |
|      | ftein in Ungarn                                                                                                                | 85    |
| VI.  | Die Schlacht bei Lutter am Barenberge                                                                                          | 91    |
| VII. | Der oberösterreichische Bauernausstand                                                                                         | 93    |
|      | Die erneuerte Landesordnung                                                                                                    | 99    |
|      | Drittes Kapitel.                                                                                                               |       |
|      |                                                                                                                                |       |
|      | Der Lübecker Friede und das Restitutionsedikt.                                                                                 |       |
| I.   | Die Berwürfnisse zwischen Frantreich und England                                                                               | 104   |
| II.  | Der Krieg im Jahre 1627. Der Kurfürftentag in Mühlhaufen                                                                       | 111   |
|      | Die Klage gegen Balbstein                                                                                                      | 117   |
|      | Der Lübecker Friede                                                                                                            | 129   |
|      | Das Restitutionsebitt                                                                                                          | 132   |
|      | Magdeburg                                                                                                                      | 134   |
|      | 00 1 4 . 5 . 60 14 . 5                                                                                                         |       |
|      | Viertes Kapitel.                                                                                                               |       |
|      | Der Begensburger Surfürstentag.                                                                                                |       |
| I.   | Beitere Rlagen ber Ligiften über bas taiferliche Seer                                                                          | 142   |
| 11.  | Die Absehung Balditeins auf dem Kurfürstentage von Regens:                                                                     |       |
|      | burg und die Reugestaltung des faiferlichen Beerwefens                                                                         | 149   |
| 111. | Die Berhandlungen über ben italienischen Frieden                                                                               | 158   |
| 1V.  |                                                                                                                                |       |
|      | handlungen in Regensburg                                                                                                       | 164   |
| Y.   | Die Berhandlungen Frankreichs über den Abschluß eines ums                                                                      |       |
|      | fassenden Bündnisses gegen die habsburger und zwar nament=                                                                     |       |
|      | lich mit Maximilian von Baiern und mit Gustav Adolf                                                                            | 168   |



## Fünftes Rapitel.

| Guftan Adolf, Magdeburg und Breitenfeld.                                                                                                                                             | Erlie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Gustav Adolf und seine Landung in Teutschland                                                                                                                                     | 170   |
| Frankfurt an der Oder                                                                                                                                                                | 185   |
| III. Der Fall von Magdeburg                                                                                                                                                          | 196   |
| IV. Der Leipziger Konvent und der von Franksurt am Main V. Die schwedischen Bündnisverhandlungen mit Hessenskapel und                                                                | 201   |
| VI. Das Bündnis Gustav Adolfs mit Kursachsen und die Schlacht                                                                                                                        | 20!   |
| bei Breitenselb                                                                                                                                                                      | 209   |
| Sechstes Kapitel.                                                                                                                                                                    |       |
| Die Neutralitätsverhandlungen mit der Liga und<br>die Schlacht am Lech.                                                                                                              |       |
| I. Die weitere Entwicklung des Krieges und der Bündnisse nach der Schlacht bei Breitenseld. Einnahme von Mainz                                                                       | 218   |
| Apolly                                                                                                                                                                               | 226   |
| III. Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg wünschen ben Beginn der Friedensverhandlungen, um Gustav Adolfs wachsens ben Ehrgeiz zu bändigen. Ende der Neutralitätsverhandlungen | 233   |
| IV. Die Bemühungen der Biener Staatsmänner um neue Allian-                                                                                                                           |       |
| den. Pahst Urban VIII                                                                                                                                                                | 237   |
| deutschlands durch die Schweden                                                                                                                                                      | 243   |
| Siebentes Rapitel.                                                                                                                                                                   |       |
| Der Kampf zwischen Waldstein und Gustav Adolf.                                                                                                                                       |       |
| I. Die Übertragung des Oberbesehls an Waldstein                                                                                                                                      | 250   |
| Deutschland. Die Sachsen in Böhmen                                                                                                                                                   | 255   |





|      |                                                               | Ceite |
|------|---------------------------------------------------------------|-------|
| III. | Walbstein und Guftab Adolf vor Rürnberg. Die Berhand:         |       |
|      | lungen Gustav Abolis mit Friedrich von der Pfalz              | 262   |
| 11.  | Der oberöfterreichische Bauernaufftand und ber Wechsel in ber |       |
|      | siebenbürgischen herrschaft                                   | 266   |
| V.   | Die Schlacht bei Lüpen                                        | 269   |
| VI.  | Bit Gustav Abolf durch Meuchelmord gefallen?                  | 273   |

#### Abbildungen.

Gustav Abolf König von Schweden. Titelbild. Karl, Graf von Buquoi, gegenüber Seite 23. Schlacht bei Wimpsen, zwischen Seite 34 und 35. Schlacht bei Höchst, zwischen Seite 36 und 37. Heidelberg zur Beit der Belagerung, zwischen Seite 33 und 39. Maximilian von Baiern, gegenüber Seite 52. Albrecht von Waldstein, Herzog von Friedland und Medlenburg, gegenüber Seite 72.

Stralfund, zwischen Seite 129 und 130. Magbeburg, zwischen Seite 195 und 196.

Frantfurt am Main, zwifden Geite 224 und 223.

Diunden, gwifden Geite 239 und 240.

Schwedisches Lager bei Mürnberg, zwischen Seite 263 und 264.

Aufstellung ber taiferlichen und schwedischen Armee bei Fürth, zwischen Seite 264 und 265.

Schlacht bei Lüten, zwischen Seite 272 und 273.

#### Erstes Kapitel.

# Die Ächtung des Pfalzgrafen und die Übertragung seiner Kur auf Maximilian von Baiern.

I. Die Üchtung des Pfalzgrasen. Die Ausschung der Union. II. Die Berhandlungen in Hainburg an der Donau. III. Reuer Vermittlungss versuch König Jasobs. IV. Der Krieg in der Obers und Unterpfalz. V. Der Krieg in Ungarn bis zum Frieden von Nitolsburg. Der Reichsstag von Öbenburg. VI. Christian von Halberstadt und der Markgras von Baden-Durlach. Der Krieg in der Unterpfalz im Jahre 1622. VII. Vershandlungen betreffs der Übertragung der Kur. VIII. Die Übertragung der Kur auf dem Deputationstage von Regensburg.

I. Der Sieg auf dem weißen Berge hatte dem Kaiser nicht nur den Wiederbesitz von Böhmen gesichert, sondern auch den Widerstand in den böhmischen Medenländern gelähmt und die Anerkennung seiner Herrschaft daselbst vorbereitet. Würde der Pfalzgraf den geänderten Verhältnissen Rechnung getragen, den Kaiser um Verzeihung ersucht und eine Geldentschädigung angeboten haben, so würde es demselben schwer geworden sein, ihm die Kur zu entziehen und ihn in seinen erblichen Vesitzungen zu schädigen. Aber Friedrich that nichts dergleichen: er bat nicht um Verzeihung, weil er den Krieg nicht gegen den Kaiser, sondern gegen den König von Böhmen, also gegen einen Gleichsgestellten geführt zu haben glaubte und weil er im Angesichte der Bewohner seines Wahlreiches sich nicht einer Demätigung unterziehen wollte, die ihn als einen Vlann ohne tiese Überzeus

Ginbelb, 89fahriger Rrieg. II.





gung und ohne feste Grundfäge fennzeichnen mußte, benn um ber eigenen Sicherheit willen hatte er erflaren muffen, daß er ein Unrecht begangen und daß er seine Wähler ebenso betrogen habe. wie den Raifer. Db Ferdinand der reuigen Saltung des Bfalggrafen Rechnung getragen und ihm verziehen hätte, ist allerdings sehr fraglich, denn die Magnahmen, die er unmittelbar nach dem erlangten Siege traf, deuten auf keine Versöhnlichkeit bin, wohl aber deutet dieselbe sein späteres Benehmen an, da er das bem Herzog Maximilian bezüglich der Kur erteilte Versprechen nur zögernd erfüllte und ihm dabei ziemlich deutlich den Wunsch nahe= legte, er möge um der steigenden Befahren willen selbst auf den verheißenen Lohn verzichten. Aber die Unvernunft des Pfalzgrafen, der nach seiner Niederlage von dem Raiser eine Ent= schädigung verlangte, statt sie anzubieten, rechtsertigte die anfängs liche Unversöhnlichkeit Ferdinands und nötigte ihn an derselben sestzuhalten, da Friedrich ihn auch später als seinen Schuldner behandeln wollte.

2118 ber Pfalzgraf nach seiner Flucht aus Böhmen in Breslau anlangte, wollte er den Krieg mit Hilje Mährens, Schlesiens und Ungarns fortsetzen, da er aber Aunde von dem Abfalle Mährens erhielt, entichloß er sich zur Absendung des Grafen von Hohenlohe nach Dresden, um durch die Vermittlung des Kurfürsten von Sachsen bem Kaiser die Verzichtleistung auf die böhmische Krone anzubieten, stellte aber dabei Forderungen, deren Bewährung allenfalls ber Sieger von dem Befiegten, aber nicht umgekehrt verlangen durfte. Denn abgesehen davon, daß er für sich den ruhigen Besitz seines Kurfürstentums in Anspruch nahm, wollte er dem Kaiser die Herrschaft in Böhmen nur unter solchen Bedingungen überlaffen, die bei der damaligen Sachlage deren baldigen Zusammensturz voraussehen ließen. Der Raiser sollte eine allgemeine Amnestie erteilen, Religionsfreiheit gewähren, alle Privilegien und selbst die Konföderation der verschiedenen Länder unter einander bestätigen, das freie Wahlrecht ber Stände bezüglich der Krone anerkennen, die Bezahlung der boh-





mischen Soldrückftände übernehmen und endlich ben Pfalzgrafen für den erlittenen Schaden entschädigen!

Daß Friedrich seine Zustimmung zum Frieden von der alls gemeinen Amnestie und von der Aufrechterhaltung der religiösen und politischen Freiheiten in Böhmen abhängig machte, darf ihm nicht als eine kurzsichtige Auffassung seiner elenden Lage gedeutet, sondern muß ihm zur Ehre angerechnet werden, denn er wollte die= jenigen nicht leichthin preisgeben, die ihr Schickfal an bas seinige gefnüpft hatten. Jedenfalls aber hatte er sich sagen muffen, daß diese Forderungen das äußerste seien, wozu sich Ferdinand verstehen konnte, nie und nimmer konnte er ihm aber die Bestätigung des freien Wahlrechtes zumuten, da bei ber nahezu unheilbaren Feindseligkeit, in die der Raiser mit seinen Unterthanen geraten war, dieses Recht nur gegen seine Nachkommen ausgebeutet worden wäre. Man muß demnach biese Forderung für unvernünftig, wenn nicht gar für hinterliftig erklären und eine andere Deutung läßt auch jene nicht zu, nach der Ferdinand, der selbst feinen Heller besaß, die Bezahlung der sich auf Millionen belaufenden Soldrückstände übernehmen sollte. Den Gipfel der Un= vernunft erreichte aber jene Forderung, in der der Pfalzgraf Erfat für das in Böhmen aufgewendete Geld, die Bezahlung der von ihm in Behauptung dieser Krone kontrahierten Schulden und außerdem noch eine "Ergöglichkeit" verlangte, die nicht näher bezeichnet wurde, aber entweder in Geld oder Biitern bestehen Man muß sich wundern, daß weder das pfälzische Chepaar noch seine Ratgeber so viel Einsicht besaßen, um das Un= vernünftige und zugleich Beleidigende berartiger Friedensbedingungen zu fühlen. Der Sieger sollte den Besiegten schadlos halten, der Angegriffene, ber bes Angreifers herr geworben war, follte biefen für die Rosten bes Angriffes entschädigen!

Wiewohl der Kurfürst von Sachsen trotz seiner Allianz mit dem Kaiser nie eine gewisse Rücksicht auf das protestantische Interesse aus den Augen gesetzt hatte und dies in der Behandlung der Lausitze zeigte, war doch auch er über diese Forderun-





gen ungehalten und sehnte ihre Befürwortung rundweg ab. Er verlangte von Friedrich die bedingungslose Verzichtleistung auf die böhmische Krone und zugleich die Erstärung, daß er sich dem Kaiser unterwersen und ihn um Verzeihung bitten wolle; war= nend fügte er hinzu, daß seine etwaige Weigerung schwere Nach= teile für ihn und seine erblichen Vesitzungen zur Folge haben dürste, da man entschlossen sei, "die erlangte Viktoria ohne Ver= zögerung zu prosequieren". In der That war der Kaiser jetzt entschlossen, den schon lange bereit gehaltenen Pseil gegen seinen Gegner abzuschießen und über ihn die Acht auszusprechen, trop= dem daß Kursachsen seine Zustimmung dazu nicht gegeben hatte.

Da Jerdinand zugleich überzeugt war, daß die Achtung die deutschen Protestanten erbittern und zur Unterstützung bes Pjalzgrafen treiben werbe und ähnliches auch von Holland, von den Königen von Schweden und von Dänemark und wahrscheinlich auch von England zu erwarten ftand, und Frankreich gleichfalls sich den Gegnern anschließen konnte, so war er auf die Bildung einer formidablen Roalition gefaßt und wollte zuerst sicher sein. ob er fich des weiteren Beistandes seiner Bundesgenossen, nament= lich der deutschen Liga und Spaniens erfreuen werde. beschloß beshalb, bei Maximilian von Baiern anzufragen, in wie weit er auf seine Silje rechnen könne, wenn er den Pfal3= grafen ächten würde und schickte beshalb den Brafidenten des Reichshofrates, den Grafen von Sobenzollern, nach Mänchen. Der Berzog war aufangs gegen ben faiserlichen Besandten zurückhaltend, er wollte keinen Rat erteilen, da es ihm nicht gezieme. in einer so hochwichtigen Angelegenheit seine Meinung zur Geltung zu bringen; später aber riet er offen zur Achtung bes Pfalzgrafen und versprach seine Silse bei den auftauchenden Schwierigkeiten, allerdings unter ber Bedingung, daß auch die fatholische Liga sich zu gleichen Opfern entschließen würde.

Da der Kaiser sonach die Zustimmung Baierns erlangt hatte und damit der Hilse der Liga gewiß zu sein glaubte und da er auch auf die Unterstüßung Spaniens zählte, so säumte er



nicht länger, über ben Pfalzgrafen und seine wichtigsten Unhänger die Acht zu verhängen. Es war das ein Entschluß von unberechenbarer Tragweite, benn wenn er auch zu demselben die gesetzliche Berechtigung haben mochte, so schnitt er sich bamit doch die Möglichkeit ab, den Frieden herzustellen und bahnte einen endlosen Nampf an, ba ber Pfalzgraf und sein Auhang, zum äußersten getrieben, nicht säumen durften himmel und Sölle aufzubieten, um ihren Ruin hintanzuhalten. Inf alles biefes nahm aber ber Raiser feine Rucksicht, er wollte seinem Schwager, dem Herzog von Baiern, das Versprechen halten und ihn mit ber Kur ausstatten, die dem Pjalzgrafen nur durch die Achtung weagenommen werden konnte. So unterzeichnete er also am 22. Januar 1621 zwei Patente; durch das erste erklärte er den Kurfürsten von ber Pfalg, "weil er fich zum Saupt ber ungehorsamen und untreuen Rebellen aufgeworfen, als Verräter und Verletzer der kaiserlichen Hoheit und Majestät aufgetreten, wider ben Landfrieden und andere heilsame Reichtsfatzungen sich verbrochen habe", als in die Acht und Aberacht verfallen; durch bas zweite belegte er mit ber gleichen Strafe ben Markgrafen von Jägerndorf, den Fürsten von Anhalt und den Grafen von Sohenlohe.

Um der Achterklärung die nötige Teierlichkeit zu verleihen, wurden die in alten Tagen bei ähnlichen Anlässen beobachteten Zeremonien auch diesmal eingehalten. Im großen Saale der Burg erschien der Kaiser in Begleitung des Reichsvizekanzlers Ulm und nahm auf dem Throne Platz, während sich der übrige Raum mit den angesehensten Personen füllte. Der Reichsvizestanzler ergriff das Wort und führte in längerer Rede aus, welcher Berbrechen sich der Pfalzgraf schuldig gemacht habe und wie dieselben nicht ungerächt bleiben dürsten. Darauf verlas ein Sekretär das über den Pfalzgrafen verhängte Urteil, überreichte es dem Kaiser, der dasselbe zerriß, zur Erde warf und die Stücke mit dem Fuße von sich schob, worauf einer der Ehrensholbe die Stücke vom Boden auflas und zum Fenster herausss



warf. Dasselbe Schauspiel wiederholte sich nach Verlesung der Klagen gegen den Markgrasen von Jägerndorf, gegen Anhalt und Hohenlohe. Der Kaiser säumte nicht, über die vollzogene Achtserklärung an den Kursürsten von Sachsen zu berichten und sie durch die in Prag gesundenen Papiere, welche die langjährigen Machinationen der pfälzischen Partei bewiesen, zu rechtsertigen. Iohann Georg war durch diese Nachricht nicht angenehm berührt, da er beharrlich seine Zustimmung zur Üchtung verweigert hatte, allein wenn er die unvernünstigen Bedingungen erwog, die der Pfalzgraf für seine Unterwersung stellte, so konnte er das gegen ihn gebrauchte Zwangsmittel um so weniger verwersen, als er auch jetzt noch an eine Aussschnung des Kaisers mit dem Pfalzgrasen glaubte, wenn der letztere zur Bernunft zurückgesehrt sein würde.

Vorläufig that Friedrich nichts, was diese Hoffnung gerechtsfertigt hätte, denn obwohl er Breslau verlassen hatte, weil er sich da nicht mehr sicher fühlte, so wurde er doch nicht friedsfertiger gestimmt, als er die Aunde von seiner Achtung vernahm, sondern beutete sie nur dazu aus, um neue Freunde zu gewinnen und mit ihnen den Kampf fortzusehen. Der Feindseligseit des Kaisers begegnete er mit Trop. Während er nun vorzugsweise seine Ausmerksamkeit auf den Norden von Deutschland richtete und auch von Dänemark Silse zu erlangen hoffte, bereiteten seine ältesten Bundesgenossen, die Mitglieder der Union, ihren Absall von ihm vor.

Die Union war durch die Nachricht von der Niederlage auf dem weißen Berge außerordentlich betroffen worden, hatte aber die Waffen nicht niedergelegt, sondern die Unterpfalz gegen Spinola verteidigt. Der spanische General gewann Schritt sür Schritt Boden, obwohl die Streitkräfte der Union durch eine Verstärfung von ungefähr 5000 Mann, die ihr aus Holland und England zugeschieft worden waren, sich beträchtlich vermehrt hatten. Die winterliche Jahreszeit des Jahres 1620,21, die allmählich herankam, brachte einen Stillstand in die weiteren





Overationen, ben die faiserliche Bartei insofern auszunuten suchte. als sie durch den befreundeten Landgrafen von Darmstadt die Unionsfürsten teils durch Bersprechungen, teils durch Drohungen zum Niederlegen der Waffen und zum Preisgeben des Pfalzgrafen zu bewegen suchte. Vorläufig hatten diese Bemühungen kein anderes Resultat, als daß sich die Mitglieder der Union zur Beschickung einer Versammlung entschlossen, wo über die weiteren Schritte beraten werden follte. Als dieselbe (am 7. Februar 1621) in Heilbronn zusammentrat und der Herzog von Zweibrücken sich bemühte, die Bersammelten zum Ausharren zu überreden, wollten sie nur dann die weitere Verteidigung übernehmen, wenn ber Bfalzgraf auf die Krone von Böhmen verzichten würde. Sie befanden sich in dieser Beziehung in Übereinstimmung mit Jakob von England, ber auch von seinem Schwiegersohne bie angedeus tete Verzichtleistung verlangte, aber gleichzeitig bereit war, ihn in ber Berteibigung ber Pfalz zu unterstützen und zu biesem Behufe der Union die Summe von 20 000 Pfund zur Berfügung stellte und 10000 Pfund zur Besolbung ber englischen Silfstruppen bestimmte. Die Beilbronner Versammlung einigte sich schließlich dahin, eine Gesandtschaft an ben Raiser abzuschicken, um mit ihm auf Grund ber mit Sicherheit erwarteten Verzicht= leiftung des Pfalzgrafen Frieden zu schließen; erst wenn berselbe in den vollen Besitz seiner ererbten Biter gelangt sein wurde, wollte fie die Waffen niederlegen.

Diese Beschlüsse wurden in Wien übel aufgenommen. Der Kaiser verlangte, daß die Union ihr Schicksal von dem des Psalzsgrafen trenne und wies ihre Vermittlung entschieden ab: wenn er sich mit dem Pfalzgrafen in Unterhandlungen einlassen und ihn zu Gnaden aufnehmen wollte, so sollte sich niemand hineinsmischen. Spinola bekam deshalb den Auftrag, dem faktischen Waffenstillstand ein Ende zu machen und weiter in der Unterspsalz vorzurücken. Zeht wurde die Union stußig; sie war übersgeugt gewesen, daß ihre Beschlüsse in Heilbronn einen vertragssmäßigen Wassenstillstand zur Folge haben und der Kaiser sich

beeilen würde, zu ben angebotenen Verhandlungen zu greifen; ftatt bessen wurde der Angriff fortgesetzt und sie sollte den Schaden tragen. Die reichsstädtischen Mitglieder wollten jest ihr Schickfal nicht länger an bas bes Pfalzgrafen fetten und als fie diesen Entschluß aussprachen, entfiel auch ben fürstlichen Dit= gliedern der Mut, fie wollten zwar den Pfalzgrafen nicht preisgeben, wie dies ber Raiser verlangte, allein sie beschränften ihre Teilnahme auf das geringste Maß. Durch die Bermittlung des Landgrafen von Darmftadt verlangten fie das Zugeftändnis eines Waffenstillstandes und versprachen dagegen, daß ber Pfalzgraf noch vor Ablauf besselben auf die böhmische Krone verzichten und dem Raiser Abbitte leisten werde. Auch in eine vorläufige Sequestration der Aurpfalz wollten fie einwilligen, knüpften aber diese Einwilligung an die Bedingung, daß wenn zwischen ben nach Wien abzuschickenden Unionsgesandten und dem Raiser kein Einverständnis erzielt werben würde, bie Buftimmung ber evangelischen Aurfürsten zu der Urt und Weise, wie die Sequestration geübt werden solle, eingeholt werden müsse. Mit biesen Anerbietungen war Spinola jedoch nicht zufrieden; er verlangte, daß sich die Union allen Magregeln unterwerfe, die der Raijer zu treffen für gut finden werde und deutete damit unverhohlen an, daß man in Wien nach Belieben über die Pfalz verfügen molle.

Wäre diese Bedingung beim Heilbronner Tag bekannt gesworden, so hätte man sich vielleicht in keine Verhandlungen einsgelassen, weil man damals der Hilfe Englands gewiß zu sein glaubte, indem das von Jakob an die Union überschickte Geld diese Hoffnung rechtsertigte. Allein man hatte mittlerweile die Ersfahrung gemacht, daß Jakob sich nicht beeilte weiteres Geld zu schicken und die gemachten Versprechungen zu erfüllen und deshalb wollte man nichts mehr vom Kampse wissen. Der Marksgraf von Anspach und der Herzog von Wirtemberg ließen den spanischen General durch den Landgrafen Ludwig von ihrer Rachziebigkeit verständigen. Die letzten Vesprechungen fanden ir

man Gougle

PAMOETON UNIVERSITY

Mainz statt, wo Spinola mit den genannten Unionsfürsten zusammenkam. Der baselbst abgeschlossene Vertrag, ber unter bem Namen des Mainzer "Affords" seiner Zeit befannt wurde, bestimmte, daß bis zum 14. Mai Spinola nicht weiter in ber Unterpfalz vorrücken und Friedrich in dem noch nicht offupierten Gebiet nicht angegriffen werden solle. Dagegen verpflichtete sich bie Union zur Räumung bes pjälzischen Gebietes und zur Neutralität, im Falle der Pfalzgraf fich in der Zwischenzeit mit dem Kaifer nicht versöhnt haben würde und die Exekution gegen ihn fortgesett werden müßte. Spinola versprach dem Kurfürsten von Mainz und dem Landgrafen Ludwig noch überdies münds lich, daß er die Waffen bis zum 12. Juni ruhen lassen werde, wenn ihn der König von England vor dem 14. Mai um die Berlängerung ersuchen und fich gleichzeitig für seinen Schwieger= sohn verbürgen würde, daß dieser sich aller Teindseligkeiten gegen den Kaiser enthalten werde. Das Versprechen Spinolas wurde in den Waffenstillstandsvertrag nicht aufgenommen, dasselbe bil= bete einen besonderen, gewissermaßen geheimen Artifel. Mainzer Afford löste nicht bloß die Bande auf, welche die Union an ben Pfalzgrafen ketteten, sondern hatte auch die Auflösung dieses im Iahre 1608 mit so großen Hoffnungen und Plänen ins Leben gerufenen Bundes zur Folge. Die Union sagte sich fast zur selben Beit vom Pjalzgrafen los, als Bethlen abermals au feinen Gunften bas Schwert jog.

II. Als die Nachricht von der Niederlage auf dem weißen Berge zu Bethlen gelangte, that er gerade so, als ob er gar nicht daran dächte, sich zurückzuziehen und ermahnte die Mährer und Schlesier zum treuen Festhalten an ihrem Könige, thatsächslich war er jedoch sehr bestürzt und wurde es noch mehr, als er merkte, wie wenig man in Mähren und Schlesien den Kampffortsetzen wollte. Er entschloß sich zuletzt, den Ratschlägen der noch immer in Wien weilenden französischen Gesandten Gehör zu geben und sich in Unterhandlungen mit dem Kaiser einzulassen, die unter ihrer Vermittlung zu Ende Januar 1621 in Hainburg



an der Donau begannen. Die Anhänger des Kaisers, noch berauscht von dem auf dem weißen Berge ersochtenen Siege, glaubten
denselben auch in Ungarn ausbeuten zu können und verkündeten
ungescheut, daß Bethlen sich nach Siedenbürgen zurückziehen und
die Ungarn unter die frühere Herrschaft zurückehren und um
Verzeihung bitten müßten. Ja sie waren sogar im geheimen
übereingekommen, daß man die Verzeihung nicht allen gewähren,
sondern auch hier durch Konsiskationen sich schadlos halten, der
katholischen Kirche zur Perrschaft verhelsen und die unbequeme

Verfassung umändern müsse.

Gegenüber diesen in Sainburg von den faiferlichen Kommissären vertretenen Anschauungen und Forderungen traten die Bethlenschen Gesandten mit gleich übertriebenen Ansprüchen auf und wollten also den veränderten Verhältnissen nicht Rechnung tragen. Die Schwierigkeit für beide Teile, ihre hochgeschraubten Wünsche durchzuseten, lag aber zu klar am Tage, als daß sie sich nicht durch die Bermittlung ber französischen Gesandten einander genähert hätten. Go ermäßigte Bethlen zuerft seine Forderungen, indem er durch seinen Kangler Bechy die Berzichtleistung auf die ungarische Herrschaft anbot, wenn ihn der Kaiser entsprechend entschädigen, die Stände Ungarns die Garantie bafür übernehmen und auch diese zufriedengestellt würden. Nun bemübten fich die Frangosen, von den taiserlichen Rommissären eine Gegenerklärung zu erlangen, aber ba diese nicht hinreichend bevollmächtigt waren, reiften zwei von ihnen nach Wien um neue Instruktionen zu erbitten. Ferdinand erklärte sich bereit bem Fürsten Bethlen, im Falle er die Krone ausliefern, Ungarn berlassen, den Katholifen alle ihnen entrissenen Güter zurückstellen und die Konföderationsurkunde, durch die sich Ungarn mit Bohmen und Österreich verbündet hatte, ausliefern würde, Büter im Werte von 2= bis 300 000 Thaler und die Kürstentümer Oppeln und Ratibor abzutreten und ihm ben beutschen Fürstentitel zu Die 13 Komitate, die ihm infolge der Presburger erteilen. Verhandlungen überlaffen worden waren, sollten also zurückgestellt

werden und nur im äußersten Falle wollte ihm Ferdinand einige der jenseits der Theiß gelegenen Komitate während seiner Lebensezeit überlassen.

Waren die Bethlen gemachten Anerbietungen geringfügig, wenn man bedenkt, daß man ihm die Bergichtleiftung auf fast alle seine Eroberungen zumutete, die er bis dahin noch immer in der Hand hielt, so waren die Zusagen, die der Raiser gleich= zeitig ben ungarischen Ständen machte, eigentlich nur illusorisch. In denselben war von einer allgemeinen Amnestie keine Rede, da die Besitzverhältnisse nicht unangetastet bleiben sollten, auch zur Aufrechterhaltung der bisherigen ständischen Rechte wollte sich der Kaiser nicht verstehen, er wollte nur die "alten Freiheiten" gewährleisten (b. h. die in seinem und seines Borgangers Krönungsdiplom festgesetzten nicht mehr zugestehen) und hoffte, wenn sich die Stände burch dieses Versprechen überlisten lassen würden eine Handhabe gur Refatholifierung des Landes und gur Kräftigung seiner Herrschaft zu gewinnen. Als die Franzosen die kaiserlichen Kommissäre fragten, ob der Kaiser die Einhaltung ber beiden letzten Krönungsdiplome garantiere, lehnten sie bies schroff ab, weil dadurch ben religiösen Streitigkeiten Thor und Angel geöffnet würde. Damit war das Retatholisierungsprogramm giemlich offen eingestanden und die Franzosen wurden im tatholischen Interesse ersucht, dasselbe zu unterstützen. Die ungarischen Stände follten fich mit einigen allgemeinen Zusicherungen beanügen: sobald sie bestimmte, oder wie die Kommissäre dies be= zeichneten "unerlaubte" Forderungen stellen würden, wollte man ben "Arica wieder aufnehmen und die Ruhe im Lande herstels Ien", d. h. flarer ausgedriickt, Ungarn in die Lage von Böhmen bringen.

Nach mancherlei Hin- und Herverhandeln arbeitete man endlich in Wien zwei Diplome aus, von denen das eine Bethlen, das andere die ungarischen Stände betraf und schickte sie als Ultimatum nach Hainburg Der Inhalt des letzteren ist nicht bekannt, aber man kann keineswegs im Zweisel sein, daß es den



Bünschen ber ungarischen Stände nicht Rechnung trug, sondern sich in allgemeinen Phrasen hielt, die spätere Verfolgungen ermöglichen follten. In dem für Bethlen bestimmten Dofumente hieß es, daß wenn derselbe den foniglichen Titel ablegen, die Krone ausliefern, sich nicht weiter in die ungarischen Angelegenheiten mischen und den beraubten Geiftlichen und Edelleuten ihre Güter zurückstellen würde, der Raifer ihm den Reichsfürsten= titel erteilen, die Herzogtümer Oppeln und Ratibor erblich, Muns face und vier jenseits der Theiß gelegene Komitate auf Lebens= zeit überlassen und 100 000 Gulden baar auszahlen werde. Diese Anerbietungen genügten weder dem Fürsten noch den Stänben und so zerschlugen sich die Berhandlungen nach mehr als ameimonatlicher Dauer. Nach ihrem Abbruche fehrten die französischen Gesandten nach der Heimat zurück und damit verfliche tiate sich auch die französische Allianz, die sich ohnedies bereits in Nebel aufgelöst hatte, seitdem das Glück dem Kaiser hold geworden war.

III. Was that nun der Pfalzgraf während der Verhand: lungen zu Mainz und Hainburg? Ohne über die Fähigkeiten und Mittel zu gebieten, die ein Kampf erheischte, fügte er fich boch nicht in seine Lage: statt offen und ehrlich alle Umsturge plane aufzugeben, suchte er bie Friedensverhandlungen zu ftoren und auf seiner Reise durch Nordbeutschland die einzelnen Fürsten für sein Schickfal zu interessieren und zu einem Angriff gegen den Raiser zu bewegen. Hauptsächlich auf seine Bitten und unter seiner Teilnahme traf der König von Dänemark mit einer Intabl Fürsten aus bem niedersächsischen Kreise zu einer gemeinschaftlichen Beratung in Segeberg zusammen (9. März 1621) und beschloß nach mancherlei Erwägungen die Ausrüftung eines Beeres in der Voraussetzung, daß die Union sich an dem weite= ren Kampfe beteiligen und daß der König von England seinen Schwiegersohn mit Weld und Waffen unterstützen werbe. Da aber keine dieser Boraussetzungen eintraf, die Union sich bom Kampfe zurückzog und Salob nichts von ihm wissen wollte.

betrieben auch der König von Dänemark und die niedersächstischen Kreisfürsten ihre Rüftungen lässig und gaben sie zuletzt ganz auf.

Bur Zeit also, als die durch den Mainzer Attord zugemef= sene Frist zu Ende ging, hatten alle deutschen Fürsten ihre friegerische und freundschaftliche Verbindung mit Friedrich gelöst, er mußte sich nach dem Haag zurückziehen, da kein Fürst in Deutsch= land ihn bei sich beherbergen wollte. Trothem wollte er von dem Angriff gegen den Kaiser nicht ablassen, denn als Bethlen wieder zu den Waffen griff, ernannte er den Markgrafen von Jägerndorf und ben Grafen von Mansfeld zu seinen Generalen und bevollmächtigte sie, ihre Angriffe gegen den Raiser fortzu= setzen. Nur die steten Drohungen seines Schwiegervaters, ihn seinem Schickfale zu überlassen, entriffen ihm zuletzt Das Bersprechen der Verzichtleistung auf Vöhmen, doch knüpfte er auch jett noch allerlei unvernünftige Bedingungen daran: er verlangte die Zahlung einer Jahrespension, das Versprechen, daß der Raifer bei allen künftigen Anlässen bas Wohl seines Sauses fördern, den Böhmen eine allgemeine Amnestie erteilen werde und ähnliches mehr. Seine Verbindung mit Mansfeld und bem Jägerndorfer wollte er erft dann lösen, wenn er in den ungestörten Besitz seiner Erbländer gesetzt wäre: der Raiser sollte also zuerst alle Bedingungen des Vergleichs erfüllen, dann wollte er sich zur Rube begeben. Diesem troßigen Sochmut setzte er damit die Krone auf, daß er feine wie immer geartete Erflärung, noch weniger eine Bitte nach Wien abgehen ließ, welche von dem Wunsche nach Verföhnung gezeugt hätte, denn den oben erwähnten bedingungsweisen Verzicht auf Böhmen hatte er nur bem König von England mitgeteilt und dies nur, um ihn zu beschwichtigen, nicht aber aus Aberzeugung von der Notwendigkeit einer nachgiebigen Saltung.

Während der Pfalzgraf durch sein unwernünftiges Gebahren jede Ausschnung mit dem Kaiser unmöglich machte, erleichterte er diesem die auf seinen völligen Ruin berechneten Schritte. In

하면 되는 유민하십 대학 기본하다. T.

Wien wollte man ihn jett nicht nur der Aur berauben, sondern auch seiner Besitzungen: Die Oberpfalz wollte man Maximilian von Baiern überlassen und dasür Oberösterreich einlösen; die Unterpfalz sollte an Spanien sallen, das so für seine Histelistung belohnt werden sollte. Wohl gab der Kaiser im Lause der solzgenden Monate auf Ansuchen des Königs von Spanien, der die Dinge nicht zum äußersten konunen lassen wollte, Erztlärungen ab, die dem Psalzgrasen einen teilweisen Pardon in Aussicht stellten, allein er meinte es damit nie ganz aufrichtig. Hätte der Psalzgras genaue Kenntnis davon gehabt, wie man in Wien an seinem Verderben arbeitete, so wäre er zu der von uns eben geschilderten und missbilligten Haltung berechtigt gewesen; sein Unrecht liegt nur darin, daß er den Kaiser durch sein Benehmen auch dann zurückstieß, wenn dieser aufrichtig zur Versöhnung bereit gewesen wäre.

Zwischen den beiden sich so seindlich als möglich gegenüberstehenden Fürsten wollte der König Jakob nun abermals — zum brittenmale — einen Ausgleich herbeiführen. Als Vater lag ihm daran, daß die Kinder seiner Tochter nicht aus ihrem Besitz vertrieben würden und heimatlos umherirrten; als König bes protestantisch gesinnten Englands wollte er die tausendsach gegen ihn erhobenen Vorwürse wegen Schädigung der firchtichen Intes reffen zum Schweigen bringen. Ans diesem Grunde beschloß er noch vor Ablauf des seinem Schwiegersohne bewilligten Waffenftillstandes ben Lord Digby nach Wien zu schicken und von dem Raifer die Restitution des Pfalzgrafen in seinen Besitz und seine Würden zu erbitten, bafür wollte er sich verbürgen, bag ber Begnadigte fich allen Bedingungen fügen und dem Raiser für den erlittenen Angriff Genugthnung leisten werde. Er war zu diesem Versprechen vom Pfalzgrafen nicht ermächtigt, allein er glaubte seiner Zustimmung äußersten Falls gewiß zu sein. Und in der That, sobald einmal die Restitution zugesagt war, so konnten die Bedingungen nicht so schwer sein; die härteste konnte boch nur in einem Gelbopfer bestehen.

Digby langte am 14. Juli 1621 in Wien an und brachte am folgenden Tage sein Gesuch bei dem Kaiser vor. Indem er die Restitution des Pfalzgrafen verlangte, bot er eine billige Genuathuung an, worin sie aber bestehen, ob der Pfalzgraf mit bem Raiser ein Bündnis gegen die gemeinsamen Feinde abschließen und auf seine Rosten einige tausend Mann im faiferlichen Dienste unterhalten oder sonst irgend ein Opfer bringen sollte, barüber ließ sich Digby nicht aus, aber er ließ etwas dem ähnliches vermuten. Die Antwort, die ihm drei Tage später übermittelt wurde, enthielt nicht bas verlangte Bersprechen ber Restitution, sondern verschob die Entscheidung und erklärte, daß eine gebeihliche Lösung ber Schwierigkeiten nur bann zu erwarten ftände, wenn der Pfalzgraf schon jetzt seine Unterwerfung unter ben faiserlichen Richterspruch erklären und wenn Digby angeben würde, worin die von ihm erwähnte Genugthuung, ob in Geld oder Land bestehen werde. Digby gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden und ba man in Wien nicht ben Mut hatte, auf bem abweislichen Bescheid zu verharren, weil gerade in diesen Tagen das kaiserliche Seer nach bem Tobe Buquois von Bethlen zurückgebrängt worden war und die Gefahren sich steigern konnten, wenn Jakob durch die Zurudweisung Digbys gereizt wurde, so beschloß man, das Gutachten des Herzogs von Baiern einzuholen.

Als man den Herzog um seine Meinung ersuchte, war er nicht in bester Stimmung. Nachdem der Kaiser über den Pfalzsgrasen die Ucht ausgesprochen hatte, war er bereit, die Durchsführung derselben zu übernehmen, um sich auf diese Weise der pfälzischen Länder zu bemächtigen und sie mit der Kur zu behalsten. In Wien wollte man ihm jedoch nur die Oberpsalz überslassen und für diese Anweisung schon zeht Oberösterreich einlösen, die Unterpsalz wollte man, wie wir bemerkt haben, an Spanien abtreten. Als der Herzog von diesem Plane in Kenntnis gesetzt wurde, sühlte er sich bitter enttäuscht, er wollte um keinen Preis auf die letztere verzichten und lehnte deshalb die ihm zugemutete



Exekution ab, indem er offen bekannte, daß er auf den Besitz der Unterpfalz rechne und diese nur dann aufgeben wolle, wenn der Naiser sie dem Psalzgrasen zurückgeben würde. Nur in dem Falle, wenn der Naiser ihm unmittelbar die Kur übertragen würde, wollte er die Einigung späteren Verhandlungen überlassen und die Exekution ohne weitere Zögerung vornehmen. Mitten in diesen wechselseitigen Erklärungen wurde er nun von Wien durch den eigens zu ihm abgeschiekten Reichshofrat Kurz bestragt, was man auf die von Digby gestellten Auträge antworsten solle.

Die Art und Weise, wie ihm die Frage vorgelegt wurde, beutete an, als ob sich Ferdinand für die Restitution des Pfalzgrafen entscheiden wolle, denn der Gesandte erklärte, daß sich der Kaiser wohl erinnere, was er dem Herzog bezüglich der Rur versprochen habe, nun stelle er es aber seinem Urteil anheim, ob er das Versprechen einhalten könne. In Ungarn sei nach bem Tode Buquois die Gefahr im Wachsen, Holland werbe sich der untern Pfalz annehmen, der Jägerndorfer und Mansfelder stärften sich täglich. Sachsen und andere Fürsten verlangten die Aussöhnung mit dem Pfalzgrafen. Da Spanien taum genügende Hilfe leisten werde, so muffe man sich ernstlich fragen, ob Mazimilian mit der Liga über hinreichende Mittel verjüge, um die Rur zu berteidigen, falls sie ihm übertragen werde. Die Frage war so gestellt, daß man aus ihr den Wunsch herauslas, der Befragte möge auf den so heiß ersehnten Lohn im Interesse bes Friedens Bergicht leiften.

Gewiß empfand der Herzog bei dieser Ansprache einen noch größeren Arger als bei jener Gelegenheit, wo ihm der Tausch von Oberösterreich gegen die erst zu erobernde Oberpfalz anges boten wurde, allein er durste diesmal seinem Arger nicht dadurch Luft machen, daß er auf den Kleinmut und die Unzuverlässisseit in Wien schimpste, er mußte seinen Groll hinunterwürgen und nur darauf bedacht sein, wie er den Kaiser für die Zurückweisung Digbys gewinnen könnte, weil ihm sonst die Kur zu entschlüpsen





brohte. Zunächst lehnte er die Erteilung jedweben Rates ab: er wolle nicht in Deutschland als Feind des Friedens ver= schrieen werden, wenn es befannt würde, daß er sich gegen die Aussöhnung mit dem Pfalzgrafen erklärt habe. Aber daß sein Rat nur barauf hinausging, zeigte er im Laufe der weiteren Verhandlung, indem er zwar nur indirekt aber deshalb um fo geschickter den Raiser zu einem abschlägigen Bescheid an Digby au veranlassen suchte. Er beschuldigte den König von England der Heuchelei, wenn er behaupte, daß er den Pjalzgrafen nicht unterstütt habe, und mahnte damit zur Vorsicht gegen seine weiteren Treulofigkeiten, vor allem aber suchte er ben Stolz Ferdinands wach zu rufen, indem er barauf himvies, baß die Verhandlungen für den Pfalzgrafen von einem dritten unternommen und bessen vollständige Restitution verlangt werde, während dieser selbst kein Zeichen der Reue an den Tag lege, feine Genugthung anbiete, einen innigen Zusammenhang mit dem Mansfelder und Jägerndorfer unterhalte, in Böhmen einige Orte besetzt halte und den königlichen Titel führe. Alle Friebensverhandlungen seien nur auf Täuschung berechnet, man wolle dem Raiser die Waffen aus der Sand winden, um ihn dann um jo sicherer zu verderben.

Drei oder vier Tage nach der Verabschiedung des kaiserslichen Gesandten traf der Präsident des Reichshofrates, Graf von Hohenzollern, bei Maximilian ein und gegen diesen als einen alten und guten Bekannten ließ er die letzte Zurückhaltung fallen. Er machte kein Hehl daraus, daß er nicht von der Kur ablassen wolle, daß er auf das vom Kaiser mündlich und schriftlich gesgebene Versprechen daue und daß der Psalzgraf nicht restituiert werden dürse oder wenigstens nicht in der Weise, wie dies Engsland verlange. Dabei verwahrte er sich gegen die Unnahme, als ob nur ein persönliches Interesse ihn zu diesem Natschlage dränge; nur die Rücksicht auf das allgemeine Wohl leite ihn. — Wenn man billig sein will, so darf man dieser Behauptung von seinem Standpunkte aus nicht die Verechtigung versagen. Er hatte die

Gougle

Binbely, Bojahriger Rrieg II.



Gefahr wohl erwogen, in der sich die deutschen Katholisen und namentlich die Bischöfe befanden, wenn der Psalzgraf in Böhmen siegte und deshalb wollte er ihn nicht in den Wiederbesitz seines Erbes gelangen lassen, weil er in ihm einen grimmigeren Teind befürchten mußte als ehedem. Auch die deutschen Bischöfe verlangten vor Friedrichs Rache gesichert zu sein und wie konnte dies anders geschehen, als wenn man ihn durch Entziehung seines Besitze unschädlich machte? In Nänchen hatte man die in Prag erbeuteten Papiere mit großem Fleiße studiert und aus ihnen die Einsicht gewonnen, daß die psalzgrästiche Partei seit dem Jahre 1608 auf den Umsturz der bestehenden Ordnung in Deutschland und Österreich hinarbeitete. Der Ehrgeiz entschied in erster Linie über den Entschluß des Herzogs von Baiern, aber die Anhänglichteit an den ererbten Glauben und der Selbsterhaltungstrieb gaben diesem Entschluße die nötige Festigseit.

Als man in Wien die Ansichten Maximilians fennen und würdigen gelernt hatte, zögerte man nicht länger mit der Beant= wortung von Digbys erneuerter Forderung. Man blieb dabei, die Entscheidung über bas Schickfal bes Pfalzgrufen bis zum Bujammentritt eines nach Regensburg zu berusenden Fürstentages, bei dem sich der Raiser Rats erholen wolle, zu verschieben und sehnte auch die Verlängerung des Waffenstillstandes aus dem Grunde ab, weil Mansfeld einen Ginfall nach Böhmen unternommen habe und der Markgraf von Jägerndorf Mähren und Schlesien im Auftrage bes Pfalzgrafen angreife. fügte jedoch hinzu, daß man die Waffen noch weiter ruben lassen und mit der Execution gegen die Oberpfalz innehalten wolle. wenn ber Pfalzgraf sich ben "weisen Ratschlägen" seines Schwiegervaters anbequemen, also das Treiben Mansfelds und des Markgrafen öffentlich mißbilligen und sie aus seinen Diensten entlassen würde. Wenn Mansfeld den ihm erteilten Besehlen nicht gehorchen würde, so solle die von dem Herzog von Baiern durchzuführende Exetution dem Pfalzgrafen nicht zum Nachteile Auch in der untern Pfalz wollte der Raiser die gereichen.

Waffen ruhen lassen, wenn dies ohne Nachteil sir seine Interessen geschehen könnte, worüber die Infantin in Brüssel entscheiden sollte. Wenige Tage nach Empfang dieser Antwort reiste Digby von Wien ab, er wollte mit Maximilian zusammentressen und diesen zum Innehalten in der Exekution gegen die Oberpsalz ersuchen und das Gleiche später in Brüssel thun.

IV. Der Waffenstillstand hatte mittlerweile ein Ende genommen, nicht etwa weil der Kaiser dies anbesohlen hatte, sondern weil die in diesen Gegenden kommandierenden pfälzischen Generale nicht anders ihre Truppen erhalten konnten, als wenn sie selbst zum Angriff übergingen. In der Oberpfalz kommans dierte Graf Mansseld, in der untern Pfalz nach der Entsernung der Unionstruppen der Ansührer der mit englischem Geld gesworbenen Truppen, Oberst Vere.

Ils Mansfeld nach der Einnahme von Bilfen aus Böhmen verbrängt wurde, wollte er sich nur so lange auf die Oberpfalz beschränken, als er an ber Berftärfung seiner Armee arbeitete, die er allmählich auf 15000 Mann brachte. Da aber Friedrich von seinem Schwiegervater bringend zum Frieden ermahnt wurde, damit die durch Digby eingeleiteten Verhandlungen nicht gestört würden, so ersuchte auch er seinen General, die Grenzen der Oberpfalz nicht zu überschreiten und zu keinen Klagen Anlaß zu geben. Hätte ce ber Pfalzgraf mit diesen Mahnungen ernst gemeint, so würde er auf die Entlassung bes Seeres gedrungen haben, denn die Oberpfalz war nicht imstande, durch längere Zeit 15000 Mann zu erhalten und sie mit allen Ausrüstungsgegenständen zu versehen. Aber da er sich mit der Hoffnung trug, doch noch einen Bewinn aus feinem Streit mit bem Raifer herauszuschlagen und andererseits sich nicht schutzlos seiner Gnade preisgeben wollte, so that er nicht das Nötige, um sich vor neuen Verwickelungen zu sichern. Daburch geschah es, daß Mansfeld. nachdem er längere Zeit den Weisungen des Pfalzgrafen gehorcht hatte, schließlich aus der Oberpfalz heraus brechen mußte, weil ihm die Mittel zur Erhaltung feiner Armee zu mangeln anfingen. Dies war es übrigens nicht allein, weshalb er sich zu einem neuen Einfall in Böhmen entschloß, er wurde dazu auch durch die Nachrichten aus Ungarn, die ihm von den energischen Rüstungen Bethlens Kunde gaben und einen Sieg über Buquoi in Aussicht stellten, angesenert. Am 14. Juli rückte er also über die böhmische Grenze bei Waidhausen vor.

Der Raiser überließ es den ligistischen Truppen, die sich von Prag gegen den Westen des Landes gezogen hatten, diesen Ansgriff zurückzuschlagen. Von Mitte Juli an fanden mehrere Gesechte zwischen Mansseld und Tilly statt, ersterer wurde wieder aus Böhmen verdrängt, behauptete sich aber hart an der Grenze. Die Kräste des ligistischen Generals reichten nicht aus, um dem tüchtigen Gegner eine Niederlage zu bereiten, er mußte auf Verstärkungen durch den Herzog von Baiern warten, der sier die Exekution in der Oberpsalz neue Werbungen angestellt hatte, welche seine Mannschaft auf die doppelte Höhe bringen sollten.

Maximilian weigerte sich nicht länger, die Exelution durchzuführen, da der Kaiser, wie wir berichten werden, im Begriff war, die von ihm gestellte Bedingung zu erfüllen und ihm die Rur unmittelbar zu übertragen. Er überfchritt ungefähr Mitte September die Grenzen der Obervialz, griff die Stadt Cham an. zwang sie zur Übergabe und vereinigte sich einige Tage später mit Tilly bei Schwarzenfeld. Ihr Geer betrug gegen 25000 Mann, denen Mansfeld ungefähr nur die Sälfte entgegen stellen konnte. Die (Befahr für ihn schien noch größer zu sein, als das Jahr vorher in Pilien, denn er konnte leicht im offenen Keld geschlagen und gefangen genommen werden. Die Besorgnis davor veranlagte ihn schon seit mehreren Wochen ben Ginflüsterungen eines von Briffel an ihn geschickten Agenten Gehor zu geben und über die Bedingungen zu verhandeln, unter benen er ben Pfalzgrafen preisgeben wollte. Die Verhandlungen wurden von Maximilian weiter geführt und man einigte sich bahin, daß Mansseld für den Breis von 300 000 Thalern die festen Plate in der Oberpfalz



Original from PRINGET ON FOLLYERS THE

ausliefern und seine Armee entlaffen solle. Berade in dem Augen= blicke, als der Vertrag ausgeführt werden sollte, traf Digby auf seiner Rückreise bei Neumarkt mit Mausfelb zusammen. Der englische Gesandte hatte Maximilian vergeblich um eine Zusam= mentunft ersucht, um ihn für den Waffenstillstand zu gewinnen und nun mußte er gar erfahren, daß der pfälzische General die Oberpfalz in die Sande des Wegners liefern wolle. Er machte diesem die heftigsten Borwürfe und gab ihm zu bedenken, daß er durch den beabsichtigten Verrat seinen Namen mit ewiger Schande bedecke. Db der Bejcholtene sich wirklich getroffen fühlte und beshalb vor dem Verrat zurückschrak, wie Digby behauptete, oder ob er es überhaupt je ernstlich mit demselben gemeint hatte, bleibt dahingestellt, thatsächlich wich er den weiteren Berhandlungen mit Maximilian badurch aus, daß er sich nach der Unterpfalz zurückzog. Die Oberpfalz geriet jett in die Hände Maximilians, der daselbst ein eigenes Regiment errichtete und die Mittel dieses Landes für die Zwede seiner Bartei verwendete.

In der Unterpfalz war mittlerweile auch der Kampf ent= brannt und zwar infolge eines Angriffes, den sich die durch Not gedrängten pfalzgräflichen Truppen (am 25. Juli 1621) gegen die Besitzungen des Bischofs von Speier erlaubt hatten. Die Spanier, welche nicht mehr von Spinola, der zum Kommanbanten über die gegen Holland aufgestellte Armee ernannt worden war, sondern von Cordova beschligt wurden, begrüßten den Angriff mit Freuden, rückten rasch vor und bemächtigten sich zahlreicher Plätze, da die pfälzische Armee nicht imstande war, sie hinreichend zu schüßen. Cordova richtete darauf seinen Angriff auf bas ftark befestigte Frankenthal, konnte es aber trop aller Unstrengungen nicht einnehmen und mußte sich zurückzichen, als er die Nachricht von dem Anmarsche Mansfelds erhielt. Dieser Abenteurer hatte auf seinem Buge alle Orte, die er berührte, mit starken Kontributionen belegt und langte nun mit etwa 10000 Mann in Mannheim an, wo sich ihm ber Oberst Bere mit ungefähr 7-8000 Mann anschloß. Statt bem von Fran-



kenthal abziehenden Cordova zu folgen, trennten sich die beiden Anführer wieder und Mansfeld brandschatzte nun das Gebiet am linken Rheinuser, während Bere sich in den Städten hielt, wohin er seine Truppen disloziert hatte.

Mis Maximilian fah, daß Mansfeld die Berhandlungen mit ihm aufgegeben hatte und in die untere Pfalz entschlüpft war. betraute er seinen Generallieutenant, den Freiherrn von Tilly, mit der Verfolgung des Gegners. Am 8. November traf dieser mit Cordova in Gernsheim zusammen und nun beschlossen die beiden Feldherren, die Belagerung von Heidelberg in Angriff zu nehmen. Cordova hatte nur widerstrebend in dieselbe eingewilligt, ba er sich baburch zu weit von seiner Operationsbasis entfernte und beshalb ergriff er auf die Nachricht, daß Mansfelb am linken Rheinufer bas Bistum Speier brandschate, Die Gelegenheit, um sich von Tilly zu trennen und damit waren für ben Winter 1621/22 die entscheidenden Operationen zu Ende. Denn obwohl Cordova bem Grafen Mansfeld auf bas linke Rheinufer folgte und ihn da angriff, zog er sich boch bald in die Winterquartiere zurud und basselbe that auch Tilly. Mansfeld aber nütte die winterliche Jahreszeit aus, um nach dem Elfaß zu ziehen und denfelben mit Brandschatzungen heimzusuchen und sich durch neue Rüftungen auf den bevorstehenden Kanipf im Frühjahr vorzubereiten.

V. Wir haben bisher nur angedeutet, daß Bethlen nach dem Abbruche der Hainburger Berhandlungen sich wieder zum Kriege entschloß und dadurch im Laufe des Jahres 1621 die Gefahren für den Kaiser vermehrte. Bevor wir über den weisteren Kampf in Deutschland berichten, wollen wir hier die unsgarische Episode einschalten.

Als die Berhandlungen in Hainburg abgebrochen wurden, erwartete man in Wien einen glücklichen Ausgang des Kampses, da Buquoi mittlerweile bis in die Nähe von Preßburg gerückt und man überzeugt war, daß die undisziplinierten Truppen Bethlens seinen geübten Scharen keinen Widerstand leisten wür=





garl Graf von Buquoi.

den. Der Fürst von Siebenbürgen stellte sich dem kaiserlichen Feldherrn nicht entgegen, sondern überließ die Verteidigung des Schlosses von Preßburg der darin befindlichen Besatung, die schon nach sechs Tagen kapitulierte (6. Mai 1621). Während num Buquoi vorrückte, zog sich sein Gegner weiter zurück und zwar dis nach Kaschau, wo er sein Heer neu organisieren wollte und nicht zu sürchten brauchte, darin gestört zu werden, weil der kaiserliche General sedenfalls zuerst die sesten Plätze im westelichen Oberungarn einnehmen mußte. Gleichzeitig trat Bethlen in Unterhandlungen mit dem Markgrafen von Jägerndorf und suchte ihn zum Marsch nach Ungarn zu bewegen, was ihm um so eher gelang, als sich derselbe mit seinen Truppen nicht länger in Schlesien halten konnte, weil die Stände dieses Landes sich mit dem Kaiser ausgesöhnt hatten.

Die kaiserlichen Truppen versuchten sich nach der Eroberung von Prefiburg an der Belagerung einiger oberungarischen Städte und nachdem sie dieselben eingenommen hatten, rückten sie vor Neuhäusel, das in der Rähe der Donau an der Mündung eines fleinen Fluffes liegt und schlossen es ein. Stanislaus Thurzo, ein Better jenes Thurzo, der einst den Grafen Thurn vor den Mauern von Wien aufgesucht hatte, entwickelte in der Verteidigung diefer Festung glänzende Fähigkeiten, die Belagerung zog sich durch sieben Wochen hin, ohne daß eine Kapitulation vorauszusehen war. Nun famen aber 6000 Reiter von Kaschau herangezogen, nach beren Eintreffen sich die Lage der Belagerer bedenklich gestalten mußte, da sie schon jett mit großen Schwierigfeiten in ber Herbeischaffung des nötigen Proviants zu tämpsen hatten und deshalb oft weite Streifungen vornehmen mußten. Da geschah es eines Tages, daß Buquoi, als er an der Spite einer fleinen Reiterabteilung den Ginzug einer Broviantsolonne schützen wollte. ingegriffen und im Handgemenge getötet wurde (10. Juli 1621).

So endete dieser Mann, gegen den während der beiden letzten Jahre die Anklage erhoben wurde, daß ihm jede Initiative fehle, daß er den Krieg absichtlich in die Länge ziehe und daß er



sich aus Gewinnsucht an ben Räubereien seiner Truppen beteilige. Alle diese Beschuldigungen sind nicht unbegründet, dennoch sind seine Verdienste um die Habsburger unbestreitbar. Er gebot über eine bessere militärische Vorbildung als alle seine Gegner und da diese es nicht verftanden, aus seiner übermäßigen Borsicht Borteil zu ziehen und seine theoretisch wohl berechneten Bewegungen zu durchfrenzen, so behauptete er sich trot zahl= reicher Wegner und trot der ringsum wohnenden feindlichen Bevölkerung im Jelbe und man muß gestehen daß seine nur auf die Verteidigung berechneten Feldzüge den glänzendsten Leistungen anderer Generale gleichzusetzen sind. Durch ihn und das war sein Hauptverdienst — wurde das Berderben des Raisers hintangehalten, gerettet wurde berselbe jedoch erst mit Hilfe bes ligiftischen Heeres unter Tilly, der durch seine für die damalige Zeit ganz ungewöhnliche Offenfivtaktik ben Krieg in Böhmen einen so raschen Verlauf nehmen ließ.

Maximilian von Liechtenstein übernahm jetzt als bienst= ältester Oberst bas Kommando. Da Bethlen einige Tage später mit dem Reste seiner Truppen herangezogen kam, glaubte er sich ben Schwierigkeiten nicht gewachsen und beschloß den unverweilten Rückzug, der auch in der folgenden Racht angetreten wurde. Der größte Teil bes Belagerungsgeschützes und ber Munition mußte geopfert werben, wenn man schnell eine gesicherte Position erreichen wollte. Trot bes eiligen Rudzuges ftiegen die rasch nachfolgenden Ungarn auf die Raiserlichen bei dem Übergang über die Neutra und nur die sumpfige Beschaffenheit des Bodens rettete die letteren vor einer Niederlage und ermög= lichte ihren weiteren Abzug, auf dem sie Die Donau überschritten und sich auf die Insel Schütt retteten. Bethlen rudte barauf mit Außerachtlassung Liechtensteins nach Tyrnau bor und zwang diese Stadt nach kurzer Gegenwehr zur Napitulation. mancherlei trüber Erfahrungen, die ihm sogar die neuerliche Unfnüpfung von Friedensverhandlungen rätlich erscheinen ließen, hob sich wieder sein Mut, als ber Markgraf von Jägerndorf





sich hier mit ihm vereinte und ihm eine Verstärfung von 8000 Mann, größtenteils Fußvolk, samt der entsprechenden Unzahl von Geschützen zubrachte. Er rückte jetzt gegen Preßburg vor, wohin auch die kaiserliche Armee ihre Schritte richtete. Da die Besatung im Schlosse zahlreich genug war und er ihre Versbindung mit dem kaiserlichen Heere nicht abschneiden konnte, so erwiesen sich alle seine Anstrengungen zur Gewinnung des Schlosses als vergeblich und es blied ihm nichts anderes übrig, als ansangs September die Belagerung auszuheben. Er verwendete darauf seine Zeit zu Beutezügen in Mähren, welches Land nicht bloß unter seinen Angriffen, sondern auch unter der Einsquartierung der kaiserlichen Truppen, die sich allmählich dahin gezogen hatten, seiden mußte.

Der Verlauf bes Arieges zwischen den kaiserlichen und den ungarischen Truppen hatte augenscheinlich den Beweis geliefert, daß die ersteren im regelrechten Rampfe stets den Sieg davon trugen, benn sie verfügten allein über einige Kriegskenntnisse und über die nötige Artillerie. Aus Diesem Grunde hatte Bethlen so beharrlich den Zuzug des deutschen Fußvolles unter dem Markgrafen von Jägerndorf begehrt und mit beffen Silfe gelang es ihm, Mähren zum Rriegstheater zu machen. Auf die Dauer konnte er sich jedoch diese Unterstützung nicht sichern, da es ihm an Mitteln zur Erhaltung und Bezahlung der markgräflichen Truppen mangelte und so sah er wieder ben Zeitpunkt heranrucken, an dem er sich nach Raschau werde zurückziehen müffen. Er war beshalb nicht abgeneigt, mit bem Kaiser neue Friedensverhandlungen anzufnüpfen, vorausgesett, daß biefer sich zu besseren Bedingungen versteben wurde. Diese Friedenssehnsucht fand in Wien einen entsprechenden Widerhall. Die Mißerfolge ber letten Zeit und bie Angft vor bem Kriege, die wieder auf den Bewohnern dieser Stadt lastete, bewirkten, daß man jene hochfliegenden Plane, mit denen man sich zur Beit ber Sainburger Ronferengen getragen hatte, fallen ließ und sich mit geringeren Zugeständnissen begnügen wollte. So wurde

denn nach beiderseitigem Einverständnis über den Ansgleich in Risolsburg verhandelt; Vethlen ließ sich dabei hanptsächlich von Emerich Thurzo und als dieser während der Verhandlungen starb, von seinem Vetter Stanislaus Thurzo vertreten, der Kaiser betraute den Kardinal Dietrichstein und den Grasen Eszterhazy mit der Wahrung seiner Interessen.

Beim Beginn ber Verhandlungen erhoben beibe Parteien die frühern Ausprüche, um derentwillen der Bruch in Hainburg erfolgt war, allein beibe zogen bald gelindere Saiten auf und namentlich war Bethlen erbötig, auf den ungarischen Königstitel zu verzichten und die Krone auszuliefern. Che noch in dieser Beziehung eine Vereinbarung erzielt wurde, beschäftigte man sich auch mit der Befriedigung der ungarischen Stände, die eine all= gemeine Amnestie und die Bestätigung aller ihrer Freiheiten verlangten. Als man in Wien Kenntnis von diesen Forderungen erhielt, fühlte man wohl, daß ihr Zugeständnis das Grab aller Hoffnungen auf die geplanten Konfiskationen, die Unterdrückung der Protestanten und die Schmälerung der Verfassung bilde. Der Raiser befragte seine geheimen und seine ungarischen Räte, mehrere Theologen, sowie den spanischen Gesandten um ihre Meiming; wenn es bloß auf die Wünsche diefer Ratsfollegien angekommen wäre, so hätte man auch jett die ungarischen Stände mit benfelben inhaltslosen und zweideutigen Phrasen abgespeist, wie ehebem, allein der Jammer des Krieges beängftigte fie über alle Maßen und so hießen sie diesmal ihre Wünsche schweigen. Budem drohten in Deutschland von den Anhängern des Pfalg= grafen neue Gefahren, so daß ber Herzog von Baiern den Frieden mit Bethlen herbeisehnte, um seine Scharen durch den Zuzug kaiserlicher Truppen verstärken zu können. Gegenüber diesen unliebsamen Berhältnissen bielten die sonst hochgehaltenen Prinzipien nicht Stand und so fanden die Theologen, daß der Raiser den Andersgläubigen Duldung versprechen könne und die Räte, daß man die Beschneidung der Berfassung auf günstigere Zeiten vertagen muffe.

Infolge dieser Gutachten fertigte der Kaiser zwei Diplome aus, bas eine für die ungarischen Stände, in dem er allen ihren Forberungen nachgab, bas andere für Bethlen, in dem er ihm für die Bergichtleistung auf ben königlichen Titel und für die Auslieferung der Krone und der Reichstleinodien sieben Komitate auf Lebenszeit und die Fürstentumer Oppeln und Ratibor erblich überließ, ihm den Titel eines beutschen Reichsfürsten erteilte, den Besitz der Büter von Munkack und Eched, die einmalige Zahlung von 100 000 Gulben und die jährliche Zahlung von 50 000 Gulben zur Instandhaltung der auf seinem Gebiete gelegenen Kestungen zusicherte. Beibe Urfunden wurden am 6. Januar 1622 vom Raifer unterzeichnet und da Bethlen und die ungarischen Stände durch diese Anerbietungen sich befriedigt erklärten, fo fam der fogenannte Nikolsburger Friede gustande.

Dem Raifer lag zur Zeit ber Berhandlungen baran, fie rasch zum Abschluß zu führen, weil er sich mit Heiratsgedanken trug und eine Che füglich nicht schließen konnte, so lange der Krieg vor den Thoren Wiens tobte. Ursprünglich fiel seine Wahl auf die Infantin Maria, eine Schwester Philipps IV von Spanien, allein da man ihm zu verstehen gab, daß man fie einem mit Rindern gesegneten Witwer nicht geben wolle, so richtete er sein Augemerk auf die Prinzessin Eleonore von Man= tua, die das Gerücht als eine sehr schone Dame bezeichnete, und beauftragte seinen Günftling, den Herrn von Eggenburg, mit der Werbung. Unter dem Vorwand einer Wallfahrt nach Loretto trat der Genannte die Reise an und hielt, nachdem er durch Erkundigungen über die Prinzessin Löbliches erfahren hatte, um die Sand berselben bei ihrem Bruder, dem Bergog von Mantua, an. Eleonore, die seit dem Tode ihrer Eltern in einem Klofter lebte, wurde von der Werbung verständigt und gab ungefäumt ihr Jawort, worauf noch am selben Tage bie Trauung stattsand, bei welcher Gelegenheit Eggenberg seinen Herrn vertrat. Die eigentliche Hochzeit wurde erst in Imsbruck



98090ETG9100, (E90 T)

geseiert, wohin Ferdinand seiner Braut entgegenreiste. Die Ehe war nicht mit Kindern gesegnet, aber tropdem für den Kaiser eine glückliche, denn die innigste Harmonie verband ihn mit seiner

Gattin bis zu seinem Tobe.

Nach Abschluß des Friedens sette sich der Kaiser in den Besitz der ihm von Bethlen überlaffenen Gebiete. In Kaschau wurde darauf die Krone seinem Gesandten übergeben, und in ihrer Begenwart legten Die Ebelleute und Stabte ber bei Bethlen ver= bleibenden Komitate die eidliche Versicherung ab, daß sie ihn nie befämpfen und nach Bethlens Tode unter seine Herrschaft gurud= kehren würden. Ferdinand beeilte sich jett, ein bei Gelegenheit der Nitolsburger Verhandlungen erteiltes Versprechen zu er= füllen und einen Reichstag nach Obenburg zu berufen, auf dem er persönlich erichien und von ben Ständen außer ben nötigen Weldmitteln gur befferen Ausruftung ber in feinem Befit befindlichen Grenzsestungen auch die Wahrung der Interessen seiner während bes Aufstandes geschädigten Anhänger, namentlich ber Bischöfe und Prälaten, verlangte. In Nifolsburg hatte man bestimmt, daß alle tonfiszierten Büter, die noch im Befige Bethlens waren, ober die er an andere Personen verschenkt hatte, ihren früheren Gigentümern einfach zurückzustellen seien, für die von ihm verpfändeten Güter sollten sie bagegen die Pfandjumme Als dieser Gegenstand in Odenburg zur Sprache auszahlen. tam, wollten die Ratholifen nichts von einer Entschädigung ber Pfandbesiger wissen, die sie für Räuber ansahen, und es scheint, daß die ursprünglichen Gigentümer in den an Ferdinand abgetretenen Komitaten samt und sonders in den Wiederbesit ihrer Büter gelangten, ohne daß sie eine Entschädigung geleistet hätten, wenigstens deuten dies die Klagen Bethlens über die angebliche Vernachläffigung ber Friedensbedingungen an. Jedenfalls wurden dieselben auch in dem von ihm nicht abgetretenen Webiete verlett, benn bier war von einer Rückerstattung bes Befiles weder umsonft noch für Geld die Rede.

Auf dem Reichstage beschwerten sich die protestantischen Dli'

glieber über die Einquartierung des deutschen Ariegswolfes in den ungarischen Jestungen und bezeichneten dies als eine Versletzung der Verfassung. Der Kaiser mußte ihnen nachgeben und versprechen, daß er keine fremden Truppen in Ungarn einführen werde, nur in Preßburg sollten zur Bewachung der Krone hundert Mann deutscher Truppen zugelassen werden. Die steten Anseindungen, denen er von Bethlen ausgesetzt war, verhinderten sedoch, daß seine Zusage se verwirklicht wurde. Bezüglich der religiösen Angelegenheiten fand ein lebhafter Streit statt; die Protestanten verlangten, daß der gegenwärtige Zustand aufrecht erhalten werde, die Katholisen dagegen, daß alle Streitigseiten nach dem Krönungsdiplome Ferdinands II entschieden werden sollten, wodurch mancherlei Übergriffe der Protestanten abgeschnitten worden wären. Die beiden Parteien einten sich nicht und so barg diese Angelegenheit weitere Zerwürfnisse in ihrem Schoße.

Da der Palatin Forgacs im Laufe des Jahres 1621 acstorben und diese Stelle seitdem nicht besetzt worden war, so ersuchte der Reichstag dem Herkommen gemäß den Kaiser um die Bezeichnung derjenigen Kandidaten, deren Wahl er wünsche. Ferdinand bezeichnete die Grafen Batthyang, Stanislans Thurzo, Nicolaus Eszterhazy und Thomas Erdödi, drei Katholifen und einen Protestanten (Thurzo). Es fonnte auffallend erscheinen, daß er nicht Anstand nahm, den letzteren in Vorschlag zu bringen, ba berselbe mit seinem Vetter Emerich Thurzo einer ber Hauptteilnehmer des durch Bethlen angeregten Aufstandes war und noch nach dem Frieden von Nikolsburg seine feindselige Befinnung bethätigte. Allein Stanislaus Thurzo hatte mittlerweile seine Partei gewechselt; er glaubte jett seine Interessen im Anschluffe an den Kaiser besser zu wahren und gab unzweiselhaft heimlich die Zusicherung, daß er Katholik werden würde. Der Reichstag wählte von den vorgeschlagenen Kandibaten gerade ihn; die Majorität war ja protestantisch und wußte noch nichts von seinem inneren Gefinnungswechsel. Der Kaiser bestätigte die Wahl und später trat Stanislans Thurzo thatfächlich zur fatho-



lischen Nirche über. Der Reichstag wurde barauf (August 1622)

aufgelöft.

Alls im Beginn des Jahres 1622 der Nifolsburger VI. Friede geschloffen war, ichien die Sache bes Pfalzgrafen völlig verloren, denn obwohl Mansfeld damals in die untere Bfalz und in das Elfaß vorgedrungen war und sich durch neue Rüftungen für bas Frühjahr ftartte, fo tonnte man boch mit Sicherheit annehmen, daß er den ligiftischen und fvanischen Streit= fraften erliegen werde, benn woher follten er und fein Berr die Mittel zum Kampfe nehmen, ba die Oberpfalz und ber größere Teil der unteren vom Jeinde besetzt war und tein Fürst sich seiner mehr annehmen wollte. Jakob von England ärgerte sich mehr als je über seinen Schwiegersohn, seit die Digbysche Vermittlung gescheitert war. Christian von Dänemark wies jede Hilfeleistung ab, weil ihm Jakob keine Unterstützung versprach und die nordbeutschen Fürsten wollten ihren Besit nicht preisgeben, wenn sie sich einer Sache anschlossen, die von den natürlichen Freunden verlassen wurde. Die Hollander waren zwar stets hilfsbereit, da seit dem Sommer 1621 zwischen ihnen und Spanien der im Jahre 1609 abacichlossene Waffenstillstand ein Ende genommen hatte und es beshalb für sie von hohem Werte war, Deutschland nicht zum Frieden kommen zu laffen und Bundesgenoffen baselbst zu gewinnen. Aber was konnte bas wenige hollandische Geld nüben; bem Pfalzgrafen konnten nur noch Freunde helfen, die wie Mand= feld eine Armee werben und erhalten konnten, ohne daß er dafiir anders aufkommen mußte, als durch Lobivriiche und Werheifzungen. Wo sollte er solche Freunde finden?

Thatsächlich waren mehrere Männer bereit, diese Rolle aufsunehmen und nach dem von Mansselb gegebenen Beispiel seine Sache zu verteidigen. Der erste derselben war der Administrator von Halberstadt, Christian von Braunschweig, ein jüngerer Bruder des Herzogs Friedrich Ulrich von Braunschweig. Schon während des böhmischen Aufstandes hatte der "Halberstädter", wie er später stets genannt wurde, aus seinen Sympathien sür den

Bfalzgrafen kein Sehl gemacht; als berfelbe nun nicht blos bie Wahlkrone, sondern auch den eigenen Besitz verlieren sollte, da beschloß er um so treuer bei ihm auszuharren und seine eigene Existenz im Rampfe für ihn zu wagen. Im Sommer 1621 warb er einige Taufend Mann im niederfächfischen Kreise teils auf eigene Rosten, teils auf die der freien Niederlande und schling mit denfelben im Monat September in zwei getrennten Kolonnen den Weg nach der Unterpfalz ein. Da sich seine Soldaten auf bem Marsche vielfache Räubereien erlaubten, wurden sie von den Fürsten des niedersächsischen Kreises überfallen und größtenteils niedergemacht, so daß er bloß mit 1300 Reitern das Mainuser In dem Landgrafen von Seffen-Kassel fand er aber einen Freund, der ihn mit Geld und andern Kriegsbedürfnissen versah. Während seines Marsches richtete er ein Entschuldigungsschreiben an den Kaiser, der ihn zur Ruhe gemahnt hatte und später diese Mahnung durch seinen Bruder wiederholen ließ. Seine Antwort wirft ein scharfes Licht auf die Ohnmacht bes oberften Reichsregiments, die fich in Deutschland seit Jahr= hunderten vorbereitet hatte, jest aber durch die Rede und Hands lungsweise der einzelnen Fürsten schlagend vor Augen trat. Christian versicherte den Kaiser, daß er ihm gern einmal seinen Degen anbieten werde und zu biesem Zwecke bas Waffenhandwerk zu seiner Hauptbeschäftigung erkoren habe. Nun ba ihm das Kommando über ein Reiterregiment angeboten und er beauftragt worden sei, co in die untere Pfalz zu führen, erfahre er zu seinem Leidtvesen, daß dies bem Raiser nicht genehm sei. Hätte er dies vorher gewußt, so würde er gewiß das Kommando abgelehnt haben, so aber fonne er nicht mehr zurück und hoffe, daß ihm dies nicht verübelt werden würde, da er keine Besehls= haberstelle angenommen habe, sondern nur wie ein Soldat fambse und ben Kurfürsten von der Pfalz in seinem Befite zu schüten Er hoffe spater Gelegenheit zu finden, dem Raifer gu Diensten zu sein und sich badurch seine Huld und Bnade zu erwerben. — Jedes Wort dieses Briefes war eine Berhöhnung





der kaiserlichen Autorität, aber Christian von Halberstadt brachte dies alles in so natürlicher Weise vor, als ob sich die Bestämpfung der kaiserlichen Ansprüche von selbst verstände, als ob die Achtung des Pfalzgrafen gar nichts bedeute, kurz als ob die Kürsten des Reiches in keiner Weise des Kaisers Gebote und Interessen zu achten hätten. Es war dies seit langem der saktische, und man könnte sast sagen, der rechtliche Zustand im Reiche, so scharf aber wie aus dem Briese des Halberstädters macht

er sich nur in wenig Schriftstücken jener Zeit geltenb.

Nachdem Christian einen Kampf mit einer ihm entgegenge= schickten Abteilung des ligistischen Hecres bestanden hatte, zog er sich in das Bistum Paderborn zurück, das er während des Winters besetzt hielt und gräulich brandichatte. Der Jammer der Bevölkerung, die aus zahlreichen durch Keuer verwüsteten Orten mitten im Winter flüchten mußte und weder Obdach noch Rahrung fand, spottet jeder Beschreibung. Christian ließ sich deshalb kein graues Haar wachsen, sein ganzes Auftreten zengte von wüstem Übermut; er rühmte sich, daß nur ein Pfaff der Pfaffen herr werden könne, ließ aus bem gewonnenen Gilber Meinzen mit der Überschrift prägen: "Gottes Freund und der Pfaffen Keind" und soll sogar in einem Krauenkloster die Nonnen gezwungen haben, ihn und seine Offiziere nacht zu bedienen. Die gewonnenen Mittel verwandte er zur Amverbung einer Armee, Die sich im folgenden Frühjahr auf ungefähr 15—20 000 Mann belaufen haben mag. Auch Mansfeld benütte bie im Bistum Paderborn gegebene Gelegenheit, warb da Truppen für ben Dienst seines Schützlings und brachte nach seiner Behauptung durch die im Stift Baderborn und im Elsaß angestellten Werbungen im Frühjahr 1622 seine Armee auf 35 000 Mann.

Zu diesen pfälzischen Freunden gesellte sich noch ein dritter in der Person des Markgrasen Georg Friedrich von Baden-Durlach. Er war ein seuriger Anhänger des Protestantismus und eines der eisrigsten Mitglieder der Union, der nur schwer in ihre Auslösung gewilligt hatte und sich jetzt trotz steigender



Gefahr entschloß, sein Schwert nochmals für den Pfalzgrafen in die Wagschale zu wersen. Er warb eine zahlreiche Armee unter dem Borwand an, daß er den Geboten des Raisers folgen und die Bässe in seinem Lande gegen die räuberischen Ginfälle des pfälzischen und spanischen Kriegsvolkes vertheidigen wolle. Man glaubte ihm in Wien nicht und suchte ihn burch Verhandlungen, die der Bruder des Raifers, Erzherzog Leopold, in die Hand nahm, zur Ruhe zu bringen. Alle Mähe war jedoch vergeblich: als er im April 1622 mit seinen Rüstungen fertig geworden war, beschloß er die Maste abzuwerfen. Nachdem er zuerst auf feinen Besitz zu Gunften seines ältesten Sohnes verzichtet hatte, erklärte er, fortan nur Solbat sein und nicht eber ruben zu wollen, als bis er dem Pfalzgrafen zu seinem Besitz verholfen haben würde. Für den letteren waren also unter der Anführung Mansfelds, Chriftians von Halberftadt und des Markgrafen von Baben im Frühjahr an 70 000 Mann bereit, die Waffen zu ergreifen. Gern hätte sich der Landgraf von Sessen=Raffel und ber Herzog von Bürtemberg biefem Bunde angeschloffen, sie warben zahlreiche Truppen, mit denen sie sich bei dem ersten günftigen Erfolge dem Pfalzgrafen zugefellt hätten, aber schon jett dies Wagnis zu thun, dazu fehlte ihnen doch die Entschlossenbeit.

Da diese Rüstungen größtenteils im Winter vor sich gingen, that man auf kaiserlicher Seite nichts dagegen, man bemühte sich nur, die eigenen Rüstungen zu vervollständigen, um im Frühjahr mit noch größerer Macht auf dem Kriegsschauplaß aufzutreten. Man berechnete, daß man mit Hilse der Spanier, die 20 500 Mann, der Ligisten, die 55 500, des Erzherzogs Leopold, der 11 000 zusammen brachte, und durch einige andere Zuzüge, darunter 6000 Mann kaiserlicher Truppen, über 100 000 Mann verfügen werde. Diese Truppen hatten ebenso wie im böhmischen Feldzuge nicht bloß den Borteil der Zahl, sondern auch den der größeren Kriegstüchtigkeit vor den Gegnern voraus, denn sie wurden regelnäßig verpslegt und bezahlt, während die letzteren

in stized by Google

Ginbely, Bojahriger Rrieg. II.

für beides zumeist durch Raub auftommen mußten. Wir bes merken jedoch zum Schlusse, daß es mit diesen 100 000 Mann ebenso wenig seine Richtigkeit hatte, wie mit den 70 000 ber Gegner. Beide verfügten thatsächlich über eine weit geringere Mannschaft, aber das Zahlenverhältnis 10 zu 7 blieb sich gleich.

Der Pfalzgraf wollte angesichts des sich vorbereitenden Kampfes nicht unthätig im Hang sitzen, und beschloß ohne Rücksicht auf ben Born feines Schwiegervaters, ber ihn auch jest zur Ruhe mahnte und auf den Erfolg einer neu anzubahnenden vierten Vermittlung verwies, sich auf den Kampfplat zu begeben. Er wollte sich ursprünglich mit der Armee des Halberstädters vereinen, da jedoch seine Sicherheit auf dem Wege dahin zu sehr gejährdet war, so entschied er sich für den Anschluß an Mans= feld. Nachdem er den Haag im tiefften Geheimnis bloß in Begleitung zweier Bersonen, darunter eines bohmischen Erulanten verlassen hatte, reiste er über Frankreich nach dem Elfaß. Auf dem Wege berührte er Bitsch, wo er sich durch einige Stunden die Gesellschaft einer Anzahl feindlicher Soldaten gefallen laffen und mit ihnen bei dem Mahle auf die Gesundheit seiner Teinde anstoßen mußte. Als er in Germersheim bei Mansfeld eintraf, fand er bei diesem einen Gesandten der Infantin Isabella, der Withve des mittlerweile verstorbenen Erzherzogs Albrecht vor. Man hatte nämlich abermals von fatholischer Seite Berhandlungen mit dem Grafen angeknüpft und derselbe war abermals barauf eingegangen. Bedeutende Anerbietungen in Gold und Gut wurden ihm gemacht, hohe Ehrenstellen verheißen, so daß die Versuchung stärker an ihn herantrat als je zuvor. Wer weiß, ob das plotliche Erscheinen des Pjalzgrafen in Germersheim nicht dieselbe Wirfung übte, wie das Digbys vor einigen Monaten bei Neumartt! Wie Mansfelb damals den Vorwürfen des englischen Gesandten nachgab, so mag er angesichts des= jenigen, deffen Rechte er vertreten sollte, vor dem Berrat zurück= geschent haben. Jedenfalls traf er jett seine Entscheidung, indem er die Berhandlung abbrach und den Gesandten Ssabellas



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Ligentliche Vorbildung des herumpten Treffens fo groffen dem Dazg

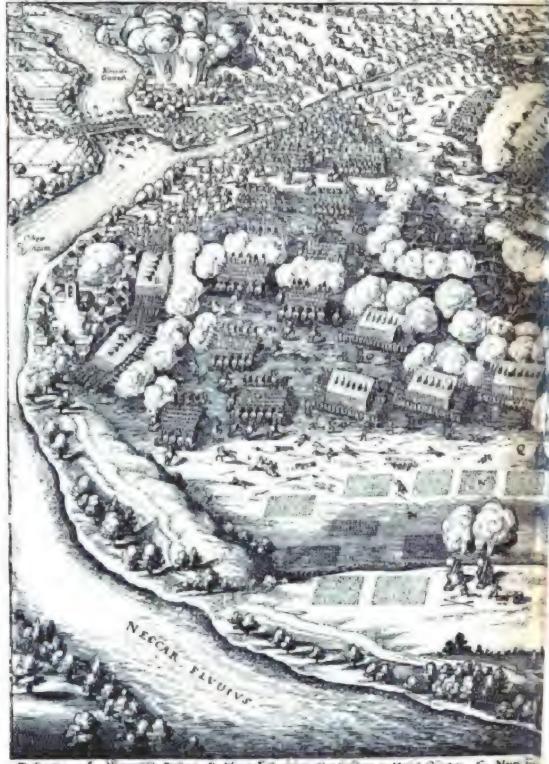

Defignation. A Diagnostich Restern. B Margi Fulls van zu Ober tystrom en Haunt Quartere. C Marginst Town Maylern F Margin Stick. G Margin Pullures forvon Stucken angungen. M Margin Mulneum teans halten. M der Weldt du Tille erstlich gehalten. N. Erster standt der Tille de der erste anguss gestlichen D. Regement der Stock bereukten wie. S. Willisch Bagings rengen.

Die Schlacht bei Wim

Demon to Google

unainat from PRINCETON UNIVERSITA menfen von Duelach, und Gen: Tilly beg Steinpfen vorgangen. Anno 1622 3 -191

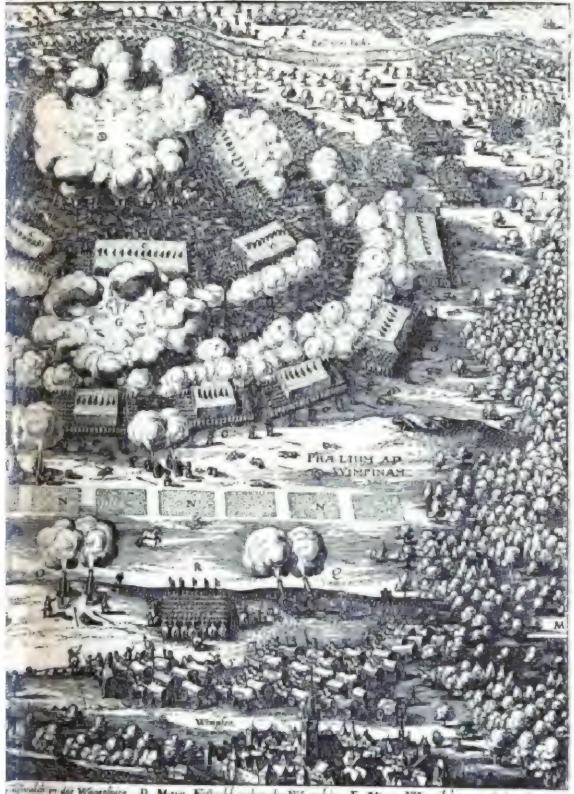

aprodes on der Wagenburg D Mary. Faftwold neben der Wagenburg E Mary Wagenburg von Spittungen oder fo anoungen I Mary Bagage K der Erantrofen Platht L Plate dader Mary von der Schlacht ger D. Tilly file Fiftwold. P Tillyfile Reuteren. O. Tilly file geschutz R. Herber Poeffych halls

impfen im Jahre 1622.

thur sur by Google

je iz Males. his c ther g ni ( " | ... | cine Tree! Pian and 114 1111 (100°) (100°) 101  $\hat{\mathcal{D}}_{i}$ II. g.

amerr jube t

Google

PRIMITERS TO

unverrichteter Dinge verabschiedete. Vor der Abreise wurde ders selbe vom Pfalzgrasen zur Tasel geladen und in spöttischer Weise dafür getadelt, daß er ihm seinen besten General abspenstig machen tvolle.

Mansfeld beschloß jest zur Offensive zu schreiten und versließ gegen Ende April sein Hauptquartier bei Germersheim, seste siber den Rhein und stieß in dem Dorse Mingolsheim auf Tilly. In dem Kampse, der sich daselbst (am 27. April 1622) entspann, erlitt der ligistische Feldherr eine tüchtige Schlappe, die fast an eine Niederlage grenzte, denn er büßte mindestens 2000 Mann und einige Geschüße ein. Nach diesem Zusammenstoß kam der Markgraf von Baden herangezogen, statt aber vereint zu bleiben und den Spaniern und Ligisten die Stirn zu bieten trennten sie sich sast unmittelbar nach der Vereinigung, wahrscheinlich weil sie sich über das Obertommando nicht einigen konnten. Der Markgraf solgte dem sich zurückziehenden Tilly, der über den erlittenen Schlag ganz niedergebengt war und den General Corsdova beschwor, sich ja schnell mit ihm zu vereinigen, da "das Heil des Reiches auf dem Spiele stehe".

Cordova folgte dem Ruse und so zählten die beiden Gesnerale ungefähr 18 000 Mann unter ihrem Kommando, während der Markgraf höchstens über 15 000 Mann versügte. Alls am 6. Mai die Gegner bei Wimpsen zusammentrasen, leitete der Markgraf, vor Kampslust brennend und begierig es dem Grasen Mansseld gleichzuthun, den Kamps zwischen drei und vier Uhr Morgens durch ein heftiges Geschützseuer ein, das von den Lisgisten kräftig erwidert wurde. Der Markgraf wollte die Gegner aus ihren günstigen Stellungen herauslocken, allein seine Ansstrengungen waren vergeblich und er brachte es im Lause des Bormittags zu teiner Entscheidung. Um die Mittagszeit ruhten wegen der großen Hitz die Wassen; um zwei Uhr begannen die Vadenser das Geschützseuer von neuem und nun säumten Tilly und Cordova nicht länger zum Angrisse überzugehen und fügten ihrem Gegner nach einem fünsstündigen mörderischen Kampse eine

vollständige Niederlage zu. Sein Verlust betrug gegen 6000 Wann, doch würde dieser nicht so sehr in die Wagschale gesallen sein, wenn der Markgraf nicht auch seine Ariegsausrüstung versloren hätte, denn fast sämtliche Geschütze, die Bagage und alle Mundvorräte sielen in die Hände der Sieger und dazu noch 1 000 000 Thaler, die auf zwei Wagen mitgeschleppt worden waren. Der Gesamtverlust der Spanier und Ligisten wurde auf 500 Mann veranschlagt. Der Markgraf war durch den erlittenen Schlag wie betäubt und ließ seinem Sohne entbieten, er solle sich um jeden Preis mit dem Kaiser gut zu stellen suchen, später aber rafste er sich wieder auf und schloß sich mit dem Reste seiner Truppen dem Grasen von Nansseld an.

Mansfeld richtete mittlerweile in Begleitung des Pfalzgrafen seine Schritte gegen die Besitzungen bes Landgrafen von Darmstadt, um dieselben auszuplündern und sich dann mit dem aus dem Stift Paderborn heranzichenden Halberstädter zu vereinen. Der erfte Zwed wurde erreicht, Darmftadt felbst eingenommen, der Landgraf zur Zahlung einer Kontribution verhalten, und da er sich diesen und anderen Beschwerden durch die Flucht entziehen wollte, gefangen genommen. Länger durfte jedoch Mansfeld in dieser Stadt nicht weilen, wenn er nicht mit Tilly, der nach dem Sieg bei Wimpfen gegen ihn heranzog, zusammenstoßen wollte. Statt dem Halberstädter entgegen zu eilen, zog er sich nach Mannheim zurück, um nötigenfalls über ben Rhein zu flüchten. Es war bies bas unglücklichste Manover, denn er gab dadurch den Halberstädter dem übermächtigen Angriff der Wegner preis und führte so später den eigenen Untergang herbei.

Nach dem Rückzuge Mansselds kehrte Tilly seine Ausmerkssamkeit dem heranziehenden Christian von Halberstadt zu, der am 17. Juni mit seinen kaum 15 000 Mann zählenden Truppen in Höchst eintraf. Tilly und Cordova hatten sich mittlerweile mit einer ihnen vom Kaiser zugeschickten Truppenabteilung vereinigt und zählten ungesähr 26 000 Mann, dazu hatten sie 19 Geschütze,



torn of Gougle

Original from PRINCETTAN ON UNIVERSITY

## Mahre Varbildung des Stattlein Sochit und der bei ligenden Gelegenie



G Ole Carpentan Rog. H Beninf 3 Frich : L. Carpentan R.

Die Schlacht bei Bic

then to Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

## 4. fampt der Schlacht fo Zwiirlie der Rayf und Deminfih Armee geschohe 162 2



hft im Jahre 1622.

umu v Google

PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google

5 - 44 33 465754 (4.65347) während Chriftian nur über drei verfügte. Da er bes Angriffes gewärtig war, schlug er bei Höchst eine Brücke über ben Main, auf der er seine Bagage vorausschickte, er selbst blieb aber am rechten Ufer und errichtete eine Schanze, durch die er seine Stellung sichern wollte. Als nun Tilly heranrückte und zum Angriff überging (am 20. Juli), nahm die Schlacht, die nach ber Stadt Söchst benannt ift, eine für Christian ungunftige Wendung, er wurde nach mehrstündigem Nampfe aus ber Schanze vertrieben, und damit war das Signal zur allgemeinen Flucht gegeben. Die Sälfte seiner Urmee ging teils im Rampfe, teils auf der Flucht zu Grunde, so daß sich später nur etwa 8000 Mann mit den Truppen Mansfelds vereinten. Der Verluft wäre noch größer geworden, wenn Tilly die Verfolgung rechtzeitig angeordnet und nicht zwei Stunden damit gezögert hatte. Was aber noch schwerer wog, als der Verlust an Mannschaft, war ber Berluft an Kriegsmaterial, ba man auch hier wie bei Wimpfen kaum mehr als das nackte Leben rettete.

Alls Christian mit 60 Reitern in Mannheim eintraf, kam es zu einer stürmischen Scene zwischen ihm und dem Pfalzgrasen, bei dem er sich über Mangel an Unterstützung beslagte. Obwohl die Stellung bei Mannheim start genug war, konnte Mansseld nicht daran denken, sich daselbst zu halten, weil sich unter seinen Truppen und den allmählich sich sammelnden Flüchtlingen eine solche Demoralisation kundgab, daß die Offiziere einen allgemeinen Ausstand befürchteten. Es wurde demnach der Rückzug nach dem Elsaß beschlossen. Der Markgraf von Baden besteiligte sich nicht mehr an demselben, die Niederlage bei Höchst ließ ihn an der Sache des Pfalzgrasen verzweiseln und so gab er vorläusig sede weitere Thätigseit auf. Der Landgraf von Hessen-Darmstadt wurde jetzt aus seiner Haft entlassen.

Für den Pfalzgrafen begann seit dem Rückzuge von Mannsheim eine an Trübsal und Demütigungen reiche Zeit, da er bei den Truppen und ihren Anführern gar keine Beachtung fand und darüber nicht im Zweisel sein konnte, daß sie nur ihre eigenen



Interessen wahren würden. Es wurde ihm baher nicht schwer, den Mahnungen seines Schwiegervaters zu folgen und seine Trennung von ihnen vorzubereiten, um in neuen Verhandlungen Rettung zu suchen. Durch ein Patent entließ er Mansfeld und Christian von Salberstadt aus seinen Diensten und offenbar im Einverständnisse mit ihm geschah ce, bag beibe Feldherren am jolgenden Tage den Freiherrn von Tilly von ihrer Entlassung benachrichtigten und um Aufnahme in kaiserliche Dienste ersuchten. Sie beabsichtigten zwar ebenjo wenig wie früher in kaiserliche Dienste zu treten, aber sie wollten durch dieses Anerbieten den Pfalzgrafen zu ber Behauptung berechtigen, daß er an keinen An= griff mehr bente. Friedrich richtete auch an Tilly die Anfrage, ob er ihm den Aufenthalt in der untern Pfalz gestatten und diese mit weiteren Angriffen verschonen werbe. Da Tilly jedoch nicht antwortete, so mußte er mit Mansfeld weiter ziehen, verließ ihn aber bald darauf und verfügte fich wieder nach dem Haag.

Mansfeld und Christian von Halberstadt lenkten jest ihre Schritte nach Frankreich und erboten sich in die Dienste des Königs Ludwig zu treten. Es wurden zum Scheine Verhand= lungen mit ihnen eingeleitet, ba fie aber bald merkten, daß dies selben nicht ernst gemeint seien und daß man gegen sie rüste, fielen fie in das Herzogtum Brabant ein und stießen bei Fleurus auf ben ihnen entgegenkommenden Cordova. Beide Teile schrieben sich in der Schlacht, die sich da entspann (am 29. August 1622), den Sieg zu, thatsächlich endete sie insofern zu Gunften Mands felds, ber bas Oberkommando führte, als er den Keind, ber ihm den Weg nach Holland vertreten wollte, allerdings mit großen Opfern zurückschlug. Chriftian von Halberstadt wurde in der Schlacht om linken Arm verwundet und da er die Wunde nicht genng beachtete, so wurde sie brandig und führte den Verlust seiner linken Hand herbei. Mansfeld rückte nun ungehindert gegen Bergen op Zoom und bewertstelligte dort seine Vereinigung mit den Hollandern. Sein Beer war durch die Strapagen bes Marsches und durch die steten Angriffe ber Teinde binnen wenigen

mer - Gougle

PRINCET M. M. VERNITA

Mabre Contrafactur de Chilefüestlichen Statt Beidelberg und wie dieselbige von

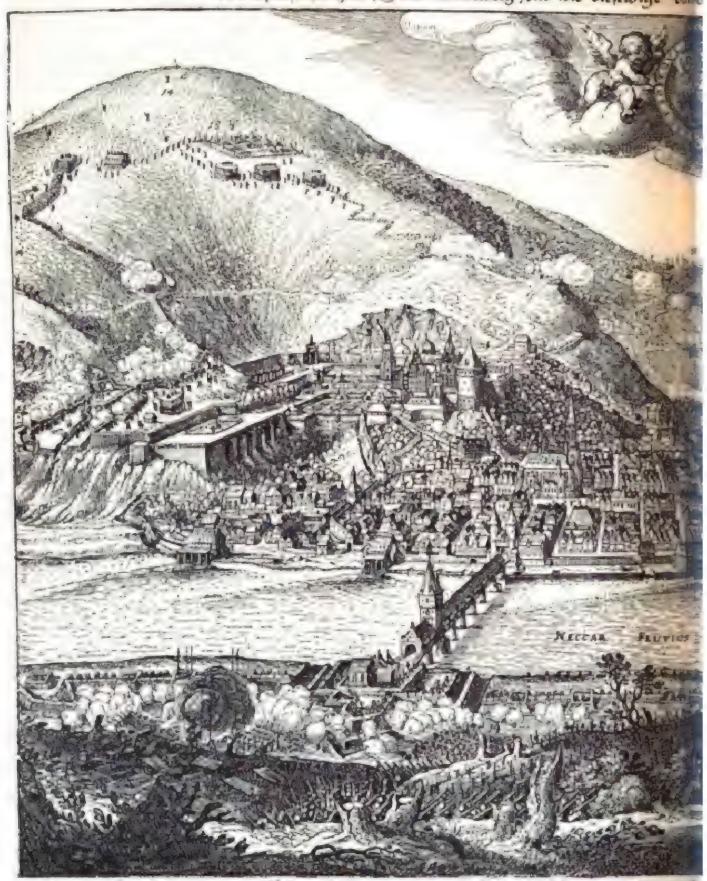

Designation des Zissen- S. Dar Siblost. 2. de Newe Caston. 2. Herlig Gerst hisch. 4. Bassisses Classes, 30. Speiner thos. 11. des Trick Koja. 12. des Trick Bejer. 15 des Geisberg. 14. des Konigstid 20. Stum. 20. Crouten setten direct den Neccar, und da geht die Statt aber.

Google

General Tilly Belägert und eingenohmen worden Amo 1622.



Just A Schloft. 16. St. Pettes. 7. Augustines Costes. 8. des alte Chanf. Gasten. 9. des Reiche Spital. Just A Schloft. 16. die Fraft Speis. 17. des Masstall. 18. Willysiche Lages. 19. des Tillischen General.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

idei dei mai ähr

30

jll

ieli we dei nö mi

El H Wochen auf ein Viertel seines früheren Bestandes zusammengesichmolzen, er verfügte nur noch über 6000 Mann, denen es übers dies an allem, hauptsächlich aber an der nötigen Besleidung mangelte, so daß sie nicht Soldaten sondern abgerissenen Verstern ähnlich sahen. Gleichwohl reichte ihr Erscheinen vor Vergen op Joom hin, Spinola zur Aushebung der Velagerung dieser Stadt zu veranlassen.

Erzherzog Leopold und Tilly benützten den Abzug Mansselds, um im Elsaß und in der Pfalz alle Städte zu unterswersen, in denen noch eine pjälzische Besatzung weilte. Sie wursden im Lause des Sommers und Herbstes damit fertig, namentlich nötigte Tilly am 19. September Heidelberg und am 2. November Mannheim zur Napitulation. Die englischen Truppen, die diese Plätze verteidigten, wurden in die Heimat entlassen. Im Besitze des Pfalzgrafen war zu Ende des Jahres 1622 noch eine einzzige Stadt, das seste Frankenthal.

VII. Nachdem sich der Kaiser auf den Rat Maximilians von Baiern entschlossen hatte, dem König von England bezüglich der Restitution seines Schwiegersohnes und des Wassenstillstandes eine abschlägige Antwort zu erteilen, war er bereit, ben Bedingungen des Münchener Bündnisses in Bezug auf die Übertragung der Kur nachzukommen. Am 22. September (1621) stellte er ein Dokument aus, das vorläufig gebeim bleiben follte, in bem er bem Herzog von Baiern die fo heiß begehrte pfälzische Rur erteilte und sich nur die Bestimmung bes Zeitpunktes vorbehielt, wann biese Entscheidung allgemein befannt gemacht werden sollte. Er wollte offenbar jede Kriegsgesahr beseitigt wissen, bevor er einen so wichtigen Entschluß der Welt kundgab. Maximilian, der durch seine Einsicht und durch seine trefflich gewählten Diener die Greigniffe in entscheidender Weise gelenkt hatte, trat jest mehr als je in ben Vordergrund berielben, benn nur um seinen Chrgeis zu befriedigen, nußte der Rrieg weiter geführt werden. Man darf ihm deshalb nicht die Hauptschuld aufladen, ebenso schuldig waren ber Pfalzgraf, der durch seine



unvernünftige Haltung nach der Schlacht auf dem weißen Berge die Feinde förmlich zwang, ihn weiter zu bekämpfen und der Kaiser, der durch seine schlechte Finanzwirtschaft nicht imstande war, Oberösterreich auszulösen und deshalb den Herzog von Baiern mit der Oberpfalz und dem Kurhut entschädigte.

Wenn der Kaiser dem Herzog die Kur übertragen wollte, so mußte er, um diesem Akte die nötige Anerkennung zu versichaffen, nicht bloß die Zustimmung der Majorität des kurfürstzlichen Kollegiums erlangen, sondern auch die zwei hervorragendsten fremden Mächte, Spanien und Frankreich, gewinnen.

Die geistlichen Kurfürsten hatten als Teilnehmer ber Liga bem Kaiser bei ber Besiegung bes Aufstandes geholfen, aber nicht alle von ihnen waren entschlossen, ben erlangten Sieg aufs äußerste auszunüßen und namentlich glaubte der Aurfürst Schweithard von Mainz im Interesse bes Friedens von der weiteren Verfolgung des Pfalzgrafen abraten zu muffen. Alls Ferdinand ihn um seine Zuftimmung zur Übertragung ber Kur ersuchte, gab er eine ausweichende Antwort, aus der man jedoch in Wien die Aberzeugung gewann, daß er ben Widerstand aufgeben und auf dem Rurfürstentage sich den kaiserlichen Wünschen fügen werbe. Der Kurfürst von Trier folgte bem Beispiele des Mainzers in der Erteilung friedfertiger Ratschläge, dagegen war der Kurfürst von Köln, ein Bruder Maximilians, von vornherein für seine Erhebung gewonnen. Daß man den Kurfürsten von Brandenburg, einen Schwager des Pfalzgrafen, nicht gewinnen werde, bavon war man in Wien überzeugt und beshalb gab man jeden Versuch dazu auf. Dagegen bewarb man sich um so eifriger um die Zustimmung von Sachsen. Da sich Johann Georg als Bundesgenosse bes Kaisers mit der vorgeschrittenen protestantischen Bartei in Deutschland tief verseindet hatte, so war er damit einverstans den, daß das Saupt berfelben, der Pfalzgraf, ein= für allemal unschäblich gemacht werde und er erflärte im vertraulichen Bespräch gegen ben Erzherzog Karl, einen Bruder des Kaisers, baß er keinen Einwand gegen die Übertragung der Kur erheben werde

(1. November 1621). Diese Erstärung hinderte ihn jedoch nicht, später gegen die Übertragung zu stimmen und alle Welt zu verssichern, daß er die Begnadigung des Pfalzgrasen wünsche. In Wien legte man diesen Versicherungen kein Gewicht bei und hatte insosern recht, als man gewiß sein konnte, daß der Kurfürst das Schwert gegen den Kaiser nicht ziehen werde. Bei dem zu berusenden Kurfürstentag verfügte Ferdinand sonach über die drei geistlichen Stimmen und über die von Böhmen, der Kurfürst von Sachsen konnte vielleicht protestieren, aber jedenfalls beruhigte er sich mit dem Protest und Vrandensburg war nicht zu fürchten, weil es isoliert stand. In Deutschsland war also diese Angelegenheit den kaiserlichen und bairischen Wünschen entsprechend geordnet. Es blieb nun Spanien und Frankreich übrig.

Spanien hatte bem Raifer bisher treulich geholfen, Könia Philipp III unterwarf sich den größten Opfern, um den deut= schen Better aus dem Abgrunde zu retten, obwohl seine eigenen Interessen bringend alle Mehrausgaben verwehrten. am 31. Märg 1621 und ihm folgte fein erft 14jähriger Gohn Philipp IV, der unmittelbar nach seiner Thronbesteigung die berborragenoften Diener seines Baters aus ihren Amtern entließ und die Leitung ber Weichäfte seinem Günftling, bem Grafen Dlivares, übertrug. Man muß es anerkennen, daß diefer mehr Befähigung dazu befaß, als seine Vorganger, was er schon da= durch zeigte, daß er den Frieden mit England aufrichtig zu erhalten wünschte und barum die Begnadigung des Pfalzgrafen ober seiner Rinder empfahl. Seine Absicht wurde jedoch von einigen eifrigen Katholiken und Freunden des Kaisers oder bes Bergogs von Baiern, unter benen ber Staatsrat Buniga einen hervorragenden Blat einnahm, durchfreuzt. Dazu fam, daß ber König selbst eine tiefe Verchrung für seinen kaiserlichen Obeim fühlte, seine Verfügungen nicht gern mißbilligen wollte und in dieser Richtung von dem papstlichen Runtius, der fich energisch für Maximilian einsetzte, beeinflußt wurde.

Um ben Rönig vollends auf seine Seite zu ziehen, richtete Ferdinand einen eigenhändigen Brief an ihn, mit deffen Übergabe er einen Kapuziner, den P. Hyacinth betraute, der sich vom Papste in politischen Sendungen gebrauchen ließ. Dieser sollte ein Schreiben für Zuniga mitnehmen, in welchem Ferdinand in scharfer und bündiger Weise ohne alle Flosseln und Phrasen die Gründe erörterte, die für die Beraubung des Pfalzgrafen sprachen und die darin gipfelten, daß man ihn zum unversöhn= lichen Keinde haben werde und ihm deshalb nicht die Mittel in ber Sand laffen burfe, um feine Jeindichaft bethätigen zu können. Damit die Briefe ja sicher an ihre Adresse gelangen möchten, erbot fich ber papitliche Runtius in Wien, Caraffa, dieselben an den Nunting nach Bruffel und von dort nach Spanien zu schicken und erhielt sie zu diesem Zwecke eingehändigt; Hnaeinth sollte also ohne bieselben abreisen und sie erst in Spanien in Empfang nehmen. Gerade diese Borsicht war übel angebracht, benn auf dem Wege nach Brüffel fielen fie in die Sande des Grafen Mansfeld, der sie dem Pjalzgrafen zuschickte und ihm baburch die schneidigste Waffe zu Angriffen auf die kaifer= liche Politik in die Hand lieferte. Die Abreife P. Hyacinths scheint durch die Beschlagnahme der Briefe verschoben worden zu sein, denn er gelangte erst im folgenden Jahre nach Spanien.

Der Rapuziner fand nach seiner Antunst in Madrid nicht die freundliche Aufnahme, die er erwartet haben mochte. Er konnte lange keine günstige Zusage erlangen, man suchte nach Ausslüchten, verlangte, daß er nach Brüssel gehen und dort den neu angeknüpsten Verhandlungen zwischen Jakob und Ferdinand, von denen bald die Rede sein wird, beinvohnen solle, allein er merkte, daß man ihn nur entfernen wolle und trat deshald um so entschiedener sür Maximilian auf, indem er sich dabei auf den Papst berief. Über die Antwort, die er zuletzt erhielt, giebt es eine doppelte Version; nach der Versicherung Khevenhillers war sie so geschraubt, daß man aus ihr nur die unbestimmte Erklärung entnehmen konnte, Philipp wünsche dem Herzog von



Baiern die pfälzische Kur. Nach P. Huacinths Bericht ist aber dieser Erklärung von Philipp (mündlich oder schristlich) der dringende Bunsch beigesügt worden, daß der Kaiser die Kur ohne Zögern und noch vor Zusammentritt des Kursürstenkonvents an Baiern übertragen möge. Wie auch immer die Antwort beschafsen sein mochte, jedenfalls litt die spanische Politik an Schwäche und Doppelzüngigkeit, denn die Versicherungen, die man im selben Sahre nach London gelangen ließ, lanteten für die Restistution des Pfalzgrasen. Später wollte man dieses Ziel auch in Wien erreichen und die dem P. Huacinth gemachten Zusagen zurücknehmen, aber die Erklärungen, die man deshalb nach Wien gelangen ließ, lanteten so wenig energisch, daß der Kaiser gewiß sein komite, er werde die Allianz mit Philipp IV nicht einbüßen, wenn er gegen seinen Bunsch handle.

Um die Zustimmung Frankreichs zur Übertragung ber Kur wollte sich Kerdinand nicht bewerben, da seit der Abreise der französischen Gesandtschaft die Regierung Ludwigs XIII kein Wohlwollen mehr für ihn an den Tag legte. Er überließ dieses Geschäft dem Herzog Maximilian, der deshalb einen eigenen Gesandten (im September 1622) nach Paris abschickte. französischen Staatsmänner waren damals mehr als je von der ererbten Keindseligkeit gegen die Habsburger erfüllt und lauerten nach einer Gelegenheit ihnen zu schaben. Der Raiser hatte allzuviel erreicht, er war in seinen Besitzungen mächtiger geworben, als alle seine Vorfahren, er konnte in den auswärtigen Berwicklungen nach der Refatholisierung seiner Länder eine entscheidendere Rolle spielen und damit das Gewicht Svaniens erhöhen. Alles das war den Franzosen im höchsten Grade unangenehm, sie hatten geglaubt, daß die deutschen Habsburger sich höchstens zu einem Scheinleben aufraffen könnten und nun war das gerade Gegenteil eingetreten. Ein weiterer Grund ihrer wiedererwachten Feindseligkeit war, daß Spanien die Zerwürfnisse, Die sich zwischen Granbundten und dem Beltlin entwickelt hatten, zu seinen Gunften ausbeuten und die Berrichaft über bas katho-



lische Beltlin an sich bringen wollte. Diese mögliche Bergrößes rung der spanischen Herrschaft brachte die Franzosen vollends aus Rand und Band und sie traten deshalb mit Mansseld, den sie eben aus ihrem Lande gejagt hatten, in Verbindung, um ihn zu neuen Werbungen und zu einem abermaligen Angriff gegen

die habsburger zu reizen.

So war die Stimmung in Frankreich beschaffen, als ber Bote Maximilians P. Valerian Magni baselbit eintraf und um die Zustimmung für die Übertragung der Kur ersuchte. war erbötig in dieselbe zu willigen, weil man der Verwendung des Papstes Gregor XV Rechnung tragen wollte und gewiß war, daß die Habsburger an dem neuen Kurfürsten einen cbensowenig verläßlichen Freund finden würden, wie sie sie an den Herzogen gefunden hatten. Maximilian verlangte aber nicht bloß die Zustimmung zu der Übertragung der Kur, sondern er bewarb sich auch um die französische Allianz; da er sie jedoch nur zur Sicherung des nach ber Beraubung des Pfalzgrafen neu geregelten Besitsstandes zu verwenden beabsichtigte, und keine Schädigung bes Kaifers zulaffen wollte, so lehnten bie Franzosen seine Allianzanträge ab. Rur bezüglich der Rur wollten sie seinen Wünschen nachgeben und die Ubertragung anerfennen.

Der Kaiser und der Herzog von Baiern konnten jett hofsen, daß sich gegen die Übertragung der Kur kein Widerspruch erheben werde, aber sie hatten den König von England nicht in Anschlag gebracht, der noch im letten Augenblicke ihre Bemilhunsgen zum Scheitern bringen konnte. Jakob hatte sich auf die Nachricht, daß der Digbhsche Vermittlungsversuch resultatlos verlausen sei, mit einem Schreiben an Ferdinand gewendet (Nosvember 1621) und ihn mit Krieg bedroht, im Falle er in die Restitution des Pfalzgraßen nicht willigen würde. Der Kaiser zögerte mit der Antwort und schiekte erst drei Monate später den Graßen von Schwarzenberg nach London, der daselbst mit Lauter Ausschlächten auftreten sollte. Er durste dem König die





Restitution nicht versprechen und nur der Geneigtheit des Raisers, fich an etwaigen Ausgleichsverhandlungen in Bruffel zu betei= ligen, Worte leihen. So wenig Tröftliches biefe Erklärungen enthielten, so klammerte sich Jakob doch an dieselben und schickte ben Ritter Weston nach Brüffel ab, ber baselbst brei Tage vor der Schlacht bei Wimpfen anlangte und gleich in der ersten Audienz von der Infantin verlangte, daß sie von der ihr vom Raiser übertragenen Vollmacht Gebrauch mache und den Waffenstillstand bewillige. Selbst bei dem besten Willen hätte Isabella die sich auf dem Schlachtfelde vorbereitende Entscheidung nicht hintanhalten können, aber sie kam nicht in die Lage, eine nuts= lose Zusage zu thun, da sich ihre Räte mit dem Gesandten über die Bedingungen der Waffenruhe nicht verständigen konnten. Weston sehlug beshalb vor, daß man gleich die Verhandlungen über bie Friedensbedingungen beginnen solle und verlangte zu dem Ende die Zulaffung eines Bertreters, den der Pfalzgraf in der Person eines gewissen Andreas Bawel nach Brissel abgeordnet hatte, welchem Begehren willfahrt wurde.

Der Pfalzgraf wollte ursprünglich auf die bevorstehenden Verhandlungen teine Rücksicht nehmen, sondern sein Heil im Kampse suchen. Als jedoch die erwarteten Erfolge auf dem Schlachtselde ausblieden und eine Niederlage nach der andern ihn traf, entschloß er sich zum Entwurf der Instruktion für seinen Vertreter in Brüssel. Die Instruktion bewahrheitet den schon öster gegen ihn erhobenen Vorwurf, daß ihm jedes Verständnis der Sachlage und jedes Urteil über die Verhältnisse abging. Er, der Vessiegte und aus seinem Vesitz Vertriebene, wollte sich abermals nicht mit der Restitution in seine Erblande und seinen Titel begnügen, sondern verlangte einen Ersatz für das in Vöhmen verbrauchte Geld, sowie für den in seinen Länzbern erlittenen Schaden und sorderte, daß seine Feinde die Zahlung eines Teils des Soldes auf sich nähmen, den er seinen Truppen schuldig war.

Als die Unterhandlungen zwischen Weston und den spanischen





und faiserlichen Vertretern ihren Anjang nahmen, brehten sie sich im Beginn fast nur um Formfragen, namentlich wurde die Bollmacht Pawels beauftandet, weil Friedrich sich in derselben den kurfürstlichen Titel beilegte, zu dessen Führung er nach der Achtung nicht berechtigt war. Die eigentlichen Verhandlungen wollte ber Kaiser später wegen der günftigen Aussichten auf dem Ariegs= schauplatze nicht weiter führen und zeigte dies dem Könige von England mit der Aufforderung an, er moge Gesandte zu dem Rurfürstentage nach Regensburg schicken, der im Oftober eröffnet werden sollte. Die einzige Ronzession, zu der er sich herbeiließ, bestand darin, daß er dem Pjalzgrafen die Amter von Heidelberg, Neuftadt und Germersheim bis zum fünftigen Ausgleich zum Rutgenuß überlassen wollte. Ginen Augenblick mar Jakob emport über bas abermalige Scheitern seiner Ausgleichsversuche, wenigstens schrieb Buckingham dem Pfalzgrafen, baß ber König entschlossen sei, dem Kaiser den Krieg zu erklären, wenn er bei seiner Unnachgiebigkeit verharren würde. Allein da er sich eben mit dem Parlamente wegen einiger inneren Angelegenheiten überworfen hatte, so mangelte ihm bas Gelb zum Rriege und er ichickte jett den Lord Digby nach Spanien, um ba zu erwirken, was er beim Kaiser nicht erreicht hatte.

Digby wurde in Spanien mit Auszeichnung empjangen und da Olivares die Gejahr eines Bruches mit England nicht unterschätzte, wenn sein Gebieter zu gleicher Zeit von der französischen Sisersucht und Feindseligkeit bedroht wurde, so trat er energisch für die Befriedigung der Wänsche Jakobs auf und schlug eine Heirat des ältesten Sohnes des Pfalzgrasen mit einer Tochter des Kaisers vor. Der junge Prinz sollte in Wien katholisch erzogen und ihm dann die Rurwürde übertragen werden. Es war dies ein Borschlag, wie er im Kopse des allmächtigen Ministers eines absoluten Königs entstehen konnte, aber weder sür Jakob noch für den Pfalzgrasen war er annehmbar. Der König von England konnte nicht dem Parlamente gegenüber den Schimpf auf sich laden, zu einer solchen Transaktion die Hand



zu bieten und was den Pfalzgrasen betrifft, so hat er bei aller seiner Erbärmlichkeit nie Anlaß zu der Vermutung gegeben, daß er mit dem Glauben seiner Kinder ein Geschäft treiben würde.

VIII. So stand diese Angelegenheit, als der Kaiser zu ihrer desinitiven Erledigung einen Deputationstag (und keinen Kursfürstenkonvent) nach Regensburg auf den Monat November 1622 berief. Der Deputationstag unterschied sich dadurch von dem Kurfürstenkonvent, daß dazu außer den Kurfürsten auch die Herszöge von Baiern, Braunschweig und Pommern, der Landgraf von Darmstadt, der Erzbischof von Salzburg und die Bischöse von Bürzdurg, Bamberg und Speier Zutritt hatten. Die zahlsreichere Versammlung sollte den zu sassen Veschlüssen mehr Stanz geden. Am 24. November hielt der Kaiser mit seiner Gesmahlin seinen Sinzug in Regensburg, begrüßt von drei daselbst anwesenden Fürsten; nach ihm erschienen die übrigen oder ihre Vertreter, nur Pommern und Braunschweig hielten sich sern, um nicht durch ihre Umwesenheit die ihnen unangenehmen Veschlüsse zu sanktionieren.

Infolge der energischen Fürsprache Spaniens für eine glimpfsliche Behandlung des Pfalzgrafen mußte der Kaiser nach der Antunft in Regensburg die Brüsseler Verhandlungen über die Gewährung eines Wassenstüllstandes zu Gunsten des Pfalzgrasen von neuem aufnehmen. Den Beratungen, an denen sich die Räte der bereits in Regensburg anwesenden Fürsten (Mainz, Köln, Salzburg, Würzburg und Hessensburg anwesenden Fürsten (Mainz, Köln, Salzburg, Würzburg und Hessendten, Grasen Onate, zugrunde, worin er die Bedingungen der allfälligen Wassenruhe erörterte: dem Pfalzgrasen sollten die Einkünste der Ümter von Heidelberg, Mannheim und Frankenthal eingeräumt und die Stadt Heim der Infantin einräumen sollte. Gegen diesen Borschlag erstlärten sich die kurkölnischen Räte, sie wollten Heidelberg dem Pfalzgrasen nicht übergeben, da dadurch saktisch eine Art Restis





Waffen wissen, da man vor den Angriffen Mansselds nicht sicher sei und auf ihn der Waffenstillstand nicht ausgedehnt werden könne, weil er kein Land besitze und niemand mittlerweile seine Armee werde unterhalten wollen. Auch Ferdinand wollte die Waffen nur dann ruhen lassen, wenn dem Pfalzgrasen weder Heidelberg noch Mannheim eingeräumt und die Waffen allgemein niedergeslegt würden, man sonach vor den Angriffen Mansselds gesichert wäre. Wenn der Pfalzgraf seierlich erklären und die Erklärung schriftlich wiederholen würde, daß er die Hand gänzlich von Mansselds abgezogen habe, so wollte der Kaiser seiner Behauptung Glauben schenken, aber ihm den Eintritt in Deutschland erst dann gestatten, wenn er Mansselds und des Halberstädters Herr geworden sei.

Um einer unvorgesehenen Nachgiebigkeit Ferdinands zu bes gegnen, richteten die bairischen Vertreter eine Zuschrift an ihn, worin sie erklärten, daß ihr Herr Heidelberg und Mannheim nur dann aufgeben werde, wenn der Kaiser sein Versprechen bezüglich der Übertragung der Kur erfüllen und den Ersaß für die aufsgewendeten Kriegskosten leisten würde! Un dieser Forderung mußte jede Vereinbarung scheitern: der Kaiser konnte und wollte nicht zahlen und wo sollten der Pfalzgraf oder Jakob die zehn Millionen Gulden hernehmen, die Maximilian für die Oktupation der Obers und Unterpfalz in Rechnung bringen wollte? Die Wassenruhe wurde also definitiv abgelehnt und die Proposition, die der Kaiser am 17. Januar (1623) dem Deputationstage vorslegte, bewies, daß Maximilian nach allen Richtungen über seinen matten Widerstand gesiegt hatte.

An dem genannten Tage teilte der Kaiser der Berjammlung jene Vorschläge mit, über die beraten werden sollte. Zwei Punkte waren sehr bedeutsam: in dem ersten berichtete er, daß er den Psalzgrasen wegen seiner Verbrechen der Kur entsleidet und sie auf Maximilian von Baiern übertragen habe, und daß er den letztern seierlich damit belehnen wolle; in dem zweiten verlangte er einen ausreichenden Beistand, um die Holländer, die sich über die





Grenzen des Reiches (seit sie im Jahre 1621 wieder in Krieg mit Spanien geraten waren) gewagt, aus den von ihnen besetzten Orten zu vertreiben und überhaupt allen Anschlägen der Feinde zu begegnen. Die Mitglieder des Deputationstages teilten sich bei den Beratungen nach ihrem Glauben in zwei Parteien, die Katholiken erklärten sich für die Übertragung der Kur, die Prostestanten dagegen. Ferdinand überschießte nun dem kursürstlichen Kollegium ein Schriftstück, welches die widersprechenden Ansichten der Protestanten widerlegen sollte. In demselben beanspruchte er sür sich das Recht unbeschränkt über die Kur versügen zu dürsen, und milderte diese Erklärung nur durch den Zusak, daß er ersbötig sei, den Pfalzgrafen in Gnaden aufzunehmen und mit ihm über die Kestitution in seinen Besit zu verhandeln.

Man beschäftigte sich damals eifrig mit der Frage, ob der Raifer zur Achtung bes Pfalzgrafen berechtigt fei oder nicht. Die Gegner der über den Pfalzgrafen verhängten Icht suchten das Ungesetliche dieser Magregel dadurch zu beweisen, daß fie sich auf zwei Paragraphe ber faiferlichen Wahlkapitulation beriefen, von denen der eine bestimmt, daß der Raiser nicht ohne "Befragung" ber Kurfürften in einer "wichtigen Sache" eine Entscheidung treffen und der andere, daß über keinen Reichsstand die Acht verhängt werden dürfe, bevor er gehört worden sei. Der Borwurf, daß der Raiser die Kurfürsten nicht befragt habe, war eigentlich nicht zutreffend, denn er hatte alle mit Ausnahme Kurbrandenburgs um ihre Zustimmung ersucht; wenn die Wahl: kapitulation in diesem Punkt verletzt wurde, so beschränkte sich Die Berletzung auf ein Minimum. Gegen Die Behauptung, daß er über keinen Reichsstand ungehört die Acht verhängen burfe, suchten seine Freunde den Nachweis zu liefern, daß cs überhaupt überflüssig gewesen sei, den Pjalzgrafen vor der Achtung zu verhören, indem er früher verwarnt wurde, der Reichsfriedensbruch, deffen er sich durch die Unnahme der bohmischen Krone schuldig gemacht habe, notorisch war und bei all= fälliger Citation und Verhor des Beschuldigten nichts heraus-

Ginbely, 30jähriger Krieg. II.



gefommen ware, was seine Schuld vermindert hatte, abgesehen davon, daß bei notorischem Friedensbruch der Schuldige ipso facto in die Adit verfalle. — Wenn die Protestanten den Raiser tropbem der Verletung der Wahlkapitulation anklagten, fo mußten sie boch auch darüber Rede stehen, ob sie ihm gegenüber ihre Pflicht nicht versäumt hatten. Das Reich war verpflichtet, den Kaiser als rechtlichen Inhaber der Krone von Böhmen in feinem Befit zu verteidigen, ftatt beffen ftand Brandenburg während bes ganzen Aufstandes in den friedlichsten Verhältnissen zu dem Pfalzgrafen, hinderte burch sein moralisches Ansehen, daß sich der niedersächsische Kreis dem Kurfürsten von Sachsen anschloß und dem Raiser Hilfe leiftete und handelte überhaupt so, als ob der lettere und sein Besitz außerhalb des Schutzes der beutschen Reichsversassung ständen. Wenn die Reichsfürsten bem Raiser bei der Befampfung des österreichischen und böhmischen Aufstandes geholfen hätten, dann hätten sie unstreitig fordern dürfen, daß er die Bahlkapitulation auch nicht dem Buchstaben nach verlete, diejenigen Fürsten aber, die ihn offen und verdeckt anfeindeten, hatten kein Recht, ihre Einhaltung zu verlangen, denn sie wurde unter der, wenn nicht ausdrücklichen, so doch stillschweigenden Bedingung beschworen, daß auch das Reich seiner Pflicht eingebenk sein wurde. Man sieht, wenn man dem Raiser den Bruch der Kapitulation vorwersen konnte, so konnte er darüber flagen, daß das Reich ihm gegenüber seine Pflicht versäumt habe.

Die Protestanten verharrten trot der kaiserlichen Zuschrift an das kurfürstliche Kollegium in ihrer Opposition und da auch Kursmainz sich nur lau des bairischen Fürsten annahm und der spanische Gesandte die Übertragung der Kur mißbilligte, so begann man im kaiserlichen Kabinete ängstlich zu erwägen, ob und wie weit man sich für Maximilian bloßstellen dürse. Eggenberg, dem der spanische Gesandte unablässig in den Ohren sag, wagte es zuerst, gegen Baiern und Köln mit der Sprache herauszurücken und ihnen wenigstens die erbliche Übertragung der Kur als eine Unmögslichseit hinzustellen. Diese Mitteilung wurde von Maximilian,



ber mittlerweile auch nach Regensburg gekommen war, gewürdigt, und nun einigten sich beide Teile über einen Mittelweg, auf dem der Herzog von Baiern eine Befriedigung finden sollte, ohne daß die protestantischen Fürsten allzusehr gereizt würden. Die fursfürstliche Würde sollte ihm übertragen, aber mit dem Psalzsgrafen eine Aussöhnung angebahnt und zu diesem Behuse ein neuer Konvent ausgeschrieben werden. Sollte der Friede auch dann nicht zustande kommen, so sollte das kursürstliche Kollegium darüber urteilen, ob der Kaiser über die Kur frei verfügen oder sie den Kindern und Agnaten des Psalzgrasen und wem von ihnen zuerkennen solle; der Herzog von Baiern aber sollte sich schriftlich verpstichten, daß er dem Urteil des kursürstlichen Kolslegiums Folge leisten und eventuell auf die kursürstliche Würde verzichten werde.

Diesen Berabredungen entsprechend traf der Kaifer seine lette Entscheidung und schiefte sie dem Deputationstag zu. Er erklärte, daß er den Pfalzgrafen "in Anbetracht der großen und unverantwortlichen Berbrechen", die er fich zu Schulden kommen ließ, burch die Entziehung seiner Kur bestrafen müsse, im übrigen "den Kürbitten befreundeter Kürften nachgeben und ihn begnadigen (d. h. in seinen Besitz einsetzen) wolle, wenn er sich "zur schuldigen Humiliation und Deprefation verstehen und von allen Machina= tionen" ablassen würde. Ja nicht genug an diesem Bersprechen, bas ber Kaiser jedenfalls mit Oberösterreich hätte bezahlen muffen, ba er es nie ausgelöft hätte, zu beffen Erteilung ihn jedoch die Haltung Spaniens und Sachsens und die Rüftungen im niederfächfischen Kreise nötigten, erklärte er, daß er die Ansprüche der Kinder und Agnaten des Pfalzgrafen auf die Kur untersuchen und zu diesem Ende eine gütliche Handlung mit dem Könige von England pflegen oder, falls diese zu keinem Resultat führen würde, die Aurfürsten berufen werde, um mit ihrem Rate eine endgiltige Entscheidung zu treffen. Seine Worte lauteten fast so, als ob er gegen die Wiedereinsetzung der pfalzgräflichen Kinder in die Rur feine Einwendung erheben, als ob er die Hand gern

zum Frieden bieten würde, und wir glauben fast, daß er selbst auf die Gesahr, Oberösterreich zu verlieren, dazu bereit war, wenn er damit den Frieden wirklich erlangt hätte und nicht hätte besorgen müssen, von seinen Gegnern wieder angegrissen zu werden. Die Schlußbestimmung, daß er die Kur auf Maximilian sür Lebenszeit übertrage, hatte bei dem übrigen Inhalte des Schriftstücks nichts Herausforderndes und würde in Deutschsland vielleicht Anklang gesunden haben, wenn die Fürsten nicht durch die Religion getrennt gewesen wären, und wenn — was noch mehr in die Wagschale siel — sie nicht unbedingt jede Übung der kaiserlichen Gewalt verworsen hätten.

Die Protestanten gaben deshalb auf die Versprechungen des Naifers nicht viel und seine verheifzungsvollen Worte machten auf sie nicht den gewünschten Eindruck, aber auch das Vertrauen ber minder feindlich Gesinnten würde vollends geschwunden sein wenn sie Renntnis von einem Dofument erhalten hatten, bas Tags darauf zwischen dem Raiser und dem Berzog von Baiern vereinbart wurde und darauf berechnet war, den letzteren wegen seiner getäuschten Hoffnung zu entschädigen. Der Raiser erklärte in bemfelben, daß er nur wegen ber von Sachsen und Branbenburg erhobenen Opposition und um des Königs von England willen ihm nicht die erbliche Investitur erteile. Sollte der spätere Schiedspruch gegen den Pfalzgrafen lauten, fo würde die Busage vom 22. September 1621 einfach in Kraft treten; würde er zu Gunften bes Pfalzgrafen ausfallen, bann verpflichtete fich der Kaiser, den Herzog für seine Lebenszeit im Besitze der Kur zu lassen. Für den Fall, als der Schiedspruch zu Gunften der Algnaten lauten jollte, erklärte der Raiser, daß er sich an denselben nicht halten sondern thun werde, was der Billigkeit ent= spräche.

Am 25. Februar belehnte der Kaiser den Herzog von Baiern in seierlicher Weise mit der so heiß bestrittenen Kurwürde. Zwar hatte dieser nicht alles erlangt, was er wünschte, die Kurwürde war ihm nicht erblich zugefallen und ebensowenig die Länder des



e ratifon PRINCETON UNIVERSITA



Marimilian von Baiern.

Gougle

PRINCETON OUTVERS TO

Gougle

as : == : 111 ; . == < = /

vertriebenen Pfalzgrafen, allein er schraf vor den zu bewältigenben Schwierigkeiten nicht zurück; langsam und vorsichtig entfernte er ein hindernis nach dem andern und fand hiebei an der Überstürztheit und Unvernunft bes Pfalzgrafen den besten Bundes= genoffen. Seine Ginnahmen wurden für die Durchführung jo großer Pläne nicht hingereicht haben, allein er hatte sich die Ein= fünfte ber beutschen Bifchofe bienftbar gemacht, wie faum zuvor ein Raifer. Die Bischöfe sahen ihn als denjenigen an, der fie vor dem drohenden Untergange gerettet hatte und allein weiter beschützen konnte und bewilligten ihm deshalb ohne Schwierigkeit die Mittel zur Instandhaltung des Heeres, deffen Kommando er einem fähigen General übertragen hatte. Sie waren überzeugt, daß er seine ganze Kraft und Macht für die Aufrechthaltung des herkömmlichen, auf das Wohl der Fiirsten und Bischöse berechneten Zustandes einsetzen werde und daß, wenn er je eine Anderung begünstigte, dies nur zu Gunften der fatholischen Kirche der Fall sein würde. Auch bei dem Kaiser fiel sein Wort und sein Urteil in die Wagschale; alte Studienerinnerungen, Verwandtschaft und Dankbarkeit für die bewerkstelligte Rettung, Achtung vor dem nüch= ternen und klaren Verstande bes Herzogs und namentlich vor seiner finanziellen Ordnung bewirkten, daß Ferdinand sich seinen Ratschlägen unterordnete. Bei dieser Sachlage konnte Maximilian ficher sein, daß sich die Schwierigkeiten gegen die Durchführung seiner Wünsche beseitigen lassen würden. Mit dem Raiser rechnete er jett für die geleisteten Dienste ab, er verlangte ben Erfat von zwölf Millionen Gutben, die er für ihn bei der Besiegung des böhmischen Aufstandes und bei der Exefution in der obern und untern Bfalz verwendet habe. Der Raiser anerkannte biese Rechnung und sette ihm außer Oberösterreich auch die Oberpfalz als Pfand für die verwendete Summe ein; der neue Aurfürst fam badurch in den Besitz eines Teiles der konfiszierten Kurlande, er hoffte jett um so sicherer auch in ben Besit des Restes zu ge= langen.

Nicht bloß ber Herzog von Baiern wurde auf bem Depus



tationstage sür die geleisteten Dienste belohnt, das Tüllhorn der kaiserlichen Gnade ergoß sich auch über mehrere andere Personen, namentlich aber über den Obersthosmeister Freiherrn von Eggensberg und über den Präsidenten des Reichshofrates den Grasen von Hohenzollern, die beide in den Fürstenstand erhoben wurden, und endlich über den Landgrafen von Heisens Darmstadt, der mit seinem Kasseler Vetter in einen Prozeß über die Marburgische Erbschaft verwickelt war und zu dessen Gunsten eine kaiserliche Entscheidung erfolgte.

Der Kaiser richtete nun an den Deputationstag bas Begehren um Silfe gegen die erneuerten Anschläge seiner Keinbe. Diese Anschläge bekamen im niedersächsischen Kreis eine greifbare Gestalt, denn auf dem daselbst versammelten Kreistage beschloß man sich zu rüften, und auch der Mansfelder und Halberstädter, sowie der Herzog Wilhelm von Weimar stellten in diesen Gegen= den wieder Werbungen an, die für das Frühjahr 1623 die Aufstellung einer bedeutenden Armee ermöglichen sollten. Der Pfalz= graf eiferte seine Freunde zur äußersten Anstrengung an, bewarb sich um Hilfe bei Holland, das stets zur Leistung derselben erbötig war, bei Frankreich, das aus seiner Reserve herauszutreten im Begriffe war, und bei Bethlen, der sich wieder zum Krieg gegen den Kaiser entschloß. Es war also gegen den Kaiser eine neue Rvalition im Werke, die sich durch deutliche Anzeichen kenntlich machte. Obwohl man also in Regensburg bem Kaiser nicht entgegnen konnte, daß er Silfe gegen eingebildete Gefahren suche, fo lautete doch die Antwort auf sein Begehren nicht zustimmend. da sich die Vertreter Sachsens und Brandenburgs mit mangelnder Instruktion entschuldigten und darum eine Antwort ablehnten. Es tam nun darauf an, ob die Ratholiken sich nicht zu einem selbständigen Entschluß aufraffen würden. In der auf bem Deputationstage erteilten Antwort hüllten sie fich nur in allgemeine Phrasen ein, in abseitigen und nur von ihnen besuchten Beratungen faßten sie aber entscheidende und scharse Beschlüsse. Sie saben ein, daß die Angriffe, die dem Raiser drohten, ebenso aut

gegen sie gerichtet seien, daß sie sich also rüsten mußten. Sie besschlossen, die ligistischen Regimenter, deren Gesamtstand auf 18 000 Wann herabgesunken war, durch frische Werbungen zu verstärken, und da sich der Kaiser zur Beistellung von 6000 Mann erbot, so glaubten sie sich gegen den Angriff gesichert, ja sie waren des Sieges so gewiß, daß sie bereits die Besitzungen jener Edelleute unter sich teilten, die sich bei dem neuen Feldzug kompromittieren würden. Vorläusig war jedoch nur der Kamps mit Mansseld und Christian von Halberstadt, die beide aus Holland auf deutsiches Gebiet gerückt waren, gewiß: ob sich einige deutsche Fürsten ihnen anschließen würden, das mußte die Zufunst lehren.

## Zweites Kapitel.

## Der niedersächsische, dänische und die beiden ungarischen Kriege.

I. Der Krieg im niedersächsischen Kreise. Schlacht bei Stadtlohn. Krieg mit Bethlen. II. Berhandlungen über den Abschluß einer großen protestantischen Allianz, an deren Spipe sich schließlich Christian IV stellt. Richelieu. III. Verhandlungen über eine katholische Gegenallianz. Waldstein. IV. Die Wahl Ferdinands III zum König von Ungarn. Die Braunschweiger Berschandlungen. V. Die Schlacht an der Dessauer Brücke. Mansseld und Waldstein in Ungarn. VI. Die Schlacht bei Lutter am Barenberge. VII. Der oberösterreichische Banernausstand. VIII. Die erneuerte Landesordnung.

I. Gleich nach der Pluftöjung des Deputationstages zeigte sich, wie sehr die Besorgnisse des Kaisers vor der weiteren Ausdehnung der seindlichen Anschläge begründet waren. Der niedersächfische Kreis hatte die Ausrüftung von 18000 Mann beschloffen, mit denen er sich zwar nur gegen Grenzverletzungen wehren wollte, mochten sie nun von den kaiserlichen oder von den mansfeldischen und sonstigen Truppen ausgehen; aber wie wenig aufrichtig dieser Beschluß gemeint war, zeigte der Umstand, daß man den Truppen des Halberstädters anstandslos gestattete, über die Grenze vorzurücken und daß man mit diesem Keinde des Reichspriedens vertranliche Beziehungen unterhielt. Der Kaiser brohte dem Halberftadter mit der Acht, wenn er in seinen Teindseligkeiten fortfahren und bot ihm dagegen Pardon an, wenn er die Waffen niederleach würbe. Da der lettere aber wußte, daß er es in dem bevorstehenden Kampse nur mit der Liga zu thun haben würde, weil der Raiser seine Truppen gegen Bethlen verwenden mußte,





so schlug er die Drohung ebenso in den Wind wie die Lockung und hoffte im Berein mit Mansseld um so sicherer auf den Sieg, als er zugleich auf die Withilse des Landgrasen von Kassel, des Kurfürsten von Brandenburg und mehrerer anderer sächsischen Kreisfürsten rechnete.

Da also die Gegner des Raisers trop aller seiner Warnun= gen und Drohungen nicht abrüfteten, so befam Tilly den Befehl, nach Norden vorzurücken. Er richtete seine Schritte zunächst gegen bas Gebiet bes Landgrafen von Raffel, ber die Liga auf alle Weise anseindete, ohne es doch zum offenen Bruch kommen zu laffen. Da inzwischen ber Halberstädter ein Regiment, welches der Kaiser in Deutschland unterhielt, angegriffen und mainzisches Gebiet gebrandschatt hatte, so zog der ligistische Feldherr in das Gebiet des Herzogs von Braunschweig und setzte damit seinen Fuß in den niedersächsischen Kreis. Den Kreisständen wurde es jett bange, als sie fahen, daß ihr Land den Kriegs= schauplat abgeben werde, und sie suchten den Salberstädter zur Abrüftung ober zum Abzuge zu bewegen, um das gleiche Begehren an Tilly richten zu können. Wohl verließ Christian ben nieder= fächsischen Areis, allein nicht mit Rücksicht auf diese Bitten, sonbern nur um sich mit Mansseld im Stifte Osnabrück zu verbin-Bei seinem Aufbruch zählte er 16 000 Mann zu Jug und 5000 Reiter, das ligiftische Seer, das im ganzen gegen 28 000 Mann start war, zog ihm nach und erreichte ihn bei Stadtlohn an der Berkel im Münsterland. Tilly griff ihn am 6. August (1632) nachmittags an und fügte ihm nach einem ungefähr zweistündigen Kampfe eine vollständige Niederlage zu, denn von seinen Truppen büßten ungefähr 6000 Mann ihr Leben ein, 4000 Mann wurden gefangen und ber Rest flüchtete sich mit seinem Anführer auf holländisches Gebiet. Herzog Wilhelm von Weimar, der bei Stadtlohn gefangen wurde, wurde an den Raiser ausgeliefert, von diesem längere Zeit in Wiener-Neustadt in Gewahrsam gehalten und schließlich gegen das eitle Versprechen, fortan Treue bewahren zu wollen, freigelassen.



Mansfeld war einftweilen auch in bas Stift Minfter eingerückt, aber da er nicht daran benken konnte, sich bort gegen die siegreichen Ligisten zu halten, so zog er nach Oftfriesland, wo er sich für den Winter gegen weitere Angrisse gesichert hielt. er aber auf die Dauer für seine Truppen nicht den nötigen Unterhalt fand, so ließ er sich abermals in Unterhandlungen mit dem Kaiser ein, die durch den Grafen von Oldenburg vermittelt wurden, jedoch wie gewöhnlich zu keinem Rejultate führten. Mittlerweile rückten die ligistischen Truppen immer näher gegen ihn heran und da er sich zum Kampse zu schwach fühlte, so erbot er sich, Oftfriesland zu räumen, wenn ihm 300 000 Gulden ausbezahlt würden. Die Generalstaaten waren bereit, die verlangte Summe zu erlegen, wenn ihnen bafür die festen Plage in Oftfriesland eingeräumt würden und da Mansfeld auf diese Bedingung einging, so verließ er die Provinz, entließ seine Truppen und ging nach dem Haag und später nach England, wo er sich um die Mittel zur abermaligen Ausriftung eines Heeres bewarb. Bu Anfang des Jahres 1624 stand dem Kaiser in Deutschland teine bemerkenswerte feindliche Macht gegenüber, nur die entlasse= nen Truppen trieben sich hie und da herum und machten die Heerstraßen unsicher.

Wir haben angebeutet, daß die Feinde des Kaisers, als sie im Frühjahre den Feldzug gegen ihn begannen, auf die Mithilse Bethlens rechneten. In der That erklärte sich dieser zu einem Einsalle in Mähren bereit, wenn der Halberstädter ihm mit einisgen tausend Mann deutschen Fußvolkes zu Hilse kommen würde. Das Bersprechen wurde ihm gegeben und im Bertrauen auf die Erfüllung desselben entschloß er sich den wiederholten Mahnungen und Bitten des Pfalzgrasen nachzugeben und den Angriff vorerst mit eigenen Krästen zu wagen. Mitte August (1623) brach er mit etwas mehr als 20000 Mann aus Siebenbürgen auf und hatte diesmal die Genugthung, daß seine Operationen von einer türkischen Armee von ungefähr 30 000 Mann unterstützt wurden. Nachdem er in Oberungarn sesten Fuß gesaßt hatte, ersuhr er,

PRINCETUM DOLLERS, TV

1 Google

daß der Halberstädter geschlagen worden sei und daß er sonach auf keine Hilfe von seiner Seite hoffen könne und damit trat ein Stillstand in seinen Operationen ein.

Der Kaiser hatte mittlerweile, als Bethlen aus Siebenbürgen herangezogen kam, seine dem Tilly zugeschickten Truppen (es waren bisher nur 2000 Mann statt der versprochenen 6000 nach Deutschland abgegangen) zurückgerusen und suchte nun auch die in Österreich stationierte Mannschaft durch frische Werbungen zu verstärken. Trot dieser Anstrengungen brachte er vorläufig nur 9000 Mann zusammen, zu deren oberstem Beschlshaber er den Marchese von Montenegro ernannte, den er gegen hohe Berssprechungen zum Austritt aus dem spanischen Dienst bewogen hatte. Waldstein, der durch seine disherigen Leistungen (namentslich im Jahre 1621) die Ausmerksamseit auf sich gezogen hatte, beteiligte sich an diesem Feldzuge in der zweiten Stellung.

Im Monat Oftober sette Bethlen seine Operationen fort, brang auf mährischem Gebiete vor und beunruhigte bas angrenzende Niederöfterreich gleichzeitig durch Beutezüge. Bei Goding an der March stieß er endlich auf die feindliche Armee, doch wollte es weder er noch der Marchese von Montenegro auf eine Schlacht antommen laffen. Aber während Bethlen gefahrlos einen allfälligen Angriff abwarten konnte, war das kaiserliche Seer in seinem Lager wie festgebaunt, da es nur über wenig Reiterei verfügte und von dem fast nur aus Reitern bestehenden Beere Bethlens ununterbrochen umschwärmt wurde. Bürde ber Fürst von Siebenbürgen eine Schlacht gewagt haben, so hatte fie unzweifelhaft mit feiner Niederlage geendigt, denn feine berittenen Truppen waren dem Fußvolke und der Artillerie des Gegners nicht gewachsen; wenn er sich aber barauf beschränkte, mit seiner Reiterei ben Verkehr bes kaiserlichen Hecres mit ber Außenwelt abzuschneiden und die Verproviantierung besselben zu verhindern, so konnte er es aushungern und zur Kapitulation zwingen.



PRINCETO I UNIVERSITA

Im faiserlichen Hauptquartier jah man die Gefahr wohl ein, und namentlich war es Waldstein, der burch seinen Schwiegervater, den Grafen von Harrach, den Raiser imunterbrochen um Proviant und um Amwerbung einer zahlreichen Reiterei ersuchen ließ, allein felbst wenn man in Wien eine größere Thätigkeit ents faltet hätte als sonst, so hätte es boch längerer Reit bedurft, um diese Wünsche erfüllen zu können. Die Folge bavon war, daß die Not in Göding täglich höher stieg, so daß Waldstein am 18. November bem Raiser sagen ließ, er moge um jeden Breis einen Waffenstillstand abschließen, weil sonst die Armee verloren sei. Die Rettung aus dieser Sachgasse, in die man geraten war, tam ebenso unerwartet als plötlich. Dem Fürsten von Siebenbürgen gingen nämlich selbst die Mittel zur weiteren Kriegführung aus und da er von Deutschland nur schlichte Nachrichten bekam, so hatte er schon einige Tage früher einen Wassenstillstand durch den Balatin Thurzo angeboten. Der Raffer faumte nicht, dieses Anerbieten anzunehmen, er schickte ben Palatin zu Bethlen und biefer schloß gerabe am 18. November ben Waffenstillstand ab; jo war im Augenblicke ber höchsten Not bas kaiserliche Geer aus feiner bedrängten Lage gerettet. Dem Waffenstillstand folgte ber Rückzug Bethlens und später langwierige Friedensverhandlungen. die endlich am 8. Mai 1624 zum Abschlusse kamen und in denen die Bedingungen des Mikolsburger Friedens in allen wichtigen Bunkten wieder anerkannt wurden.

II. Da Bethlen die Wassen gestreckt hatte und auch in Deutschland die Gegner zur Ruhe verwiesen waren, so entstand für den Kaiser und die Liga die Frage, ob sie nicht abzrüsten sollten. Aus dem niedersächsischen Kreise ertönten täglich Klagen über die Erpressungen, die von dem daselbst einquartierten ligistischen Kriegsvolke ausgeübt wurden und die Kreisstände verslangten immer dringender die Entlassung desselben, da ja kein Feind sichtbar sei. Maximilian, vom Kaiser um Rat gesragt, was er auf diese Klagen antworten solle, erwiderte, daß man vorläusig nicht abrüsten dürse; die Gegner seien um für den



Augenblick ohnmächtig und bereiteten einen neuen Angriff vor. namentlich sei es Mansfeld, der die vornehmsten Obersten, die er bei sich behalten habe, auf neue Werbungen vertröfte und auch der Pfalzgraf bente nur baran, den Arieg wieder aufzu= nehmen. Man muffe also gerüftet bleiben, um den drohenden Befahren begegnen zu können. Diese Vermutungen Maximilians waren allesamt begründet. Der Pfalzgraf fand jest für feine Bitten ein geneigteres Dhr bei Jakob, ber sich schämte, daß seine Bermittlungsversuche kein Resultat gebracht hatten und sich angesichts des immer lauter werdenden Unwillens der Engländer entschließen mußte, seinem Schwiegersohne zu helsen. Auch Frankreich war bereit, seinen Ginfluß für Friedrich in die Wagschale Nach der furzen Periode der Annäherung an die Habsburger hatte es ununterbrochen gegen dieselben gewühlt, den Grafen Mansfeld mit Subsidien bei seinem eben unglücklich beendeten Mampse unterstützt und deshalb die Niederlage, die er und Christian von Halberstadt erlitten hatten, ebenso bitter empfunden, als ware sie ihm selbst zugefügt worden. Nun wünschte ber König die Bermittlung bes beutschen Streites in die Sand zu bekommen: wenn es ihm gelang, diesen Wunsch durchzuseten, so war aller Einfluß des Kaisers lahm gelegt und Frankreich spielte die Hauptvolle in Deutschland.

Die Bemühungen der französischen Staatsmänner waren diesmal nicht auf einen vorübergehenden Erfolg gerichtet, sondern auf eine bleibende Schädigung der Habsburger, wie sie Heinrich IV mit seinem Minister Sully geplant hatte und auch durchgeführt haben würde, wenn er nicht zu frühzeitig vom Schauplatz seines Wirkens abgerusen worden wäre. Unter der ohnmächtigen Regentsschaft der Königin-Witwe Marie von Medici wurde zwar dieses Ziel nicht weiter verfolgt und auch ihr Sohn war unfähig, die große Rolle seines Vaters wieder aufzunehmen, aber er fand in seinem Minister, dem Kardinal Richelien, einen Mann, der sich dem großen Plane Heinrichs IV mit enthusiastischer Hingebung widmete und trotz aller äußeren und inneren Hindernisse das Ziel



erreichte, du sich der schwache König völlig der höhern Einsicht und Energie seines Dieners unterordnete.

Jean Armand du Pleisis, Kardinal und Herzog von Richelieu, war im Jahre 1585 geboren, trat in den geistlichen Stand und erlangte bald das Bistum von Lugon, in welcher Stellung er im Jahre 1615 im Parlament als Reduer der geiftlichen Kurie durch seine staatsmännische Auffassung der Verhältnisse und durch den Eifer, mit dem er für die Geistlichkeit einen hervorragenden Anteil an den Staatsgeschäften beanspruchte, die Ausmerksamkeit auf sich lenkte. Durch die Bunft der Königin-Witwe wurde er ein Jahr später zum Staatsjefretär für die auswärtigen Angelegenheiten ernannt und mit dem Vorfit im Ministerrate betraut. Diese Ernennung machte auf den damaligen spanischen Besandten in Paris den besten Eindruck, er war gewiß, daß es keinen Wenschen in Frankreich gebe, der der spanischen Krone bessere Dienste leisten könnte als Richelien, so sehr hatten ihn die freundlichen und vielverheißenden Manieren des jungen Kirchenfürsten bestochen. Bleich im Beginne seiner Geschäftsthätigkeit trat der neue Staats= selretär in die Justapfen Heinrichs IV, denn er versicherte die auswärtigen Sofe, daß die spanische Heirat des Königs - Ludwig XIII hatte eine Tochter Philipps III geheiratet — in der ererbten Politik keinen Umschwung herbeiführen, Frankreich also nicht die spanischen Interessen wahren, sondern an den alten Allianzen festhalten werde. Alls der Günstling des Mönigs, der Herzog von Luines, durch die Ermordung des Marichalls d'Ancre den Einfluß der Königin-Witwe untergrub und der erft fechzehnjährige König jett selbst die Regierung übernahm, um sie thatfächlich seinem Günstling zu überlassen, trat Richelieu aus dem Ministerium, weil Luines ihm übel wollte und zog es beshalb vor, der Königin als treuer Diener in die Verbannung zu folgen. In den folgenden Jahren fand wieder eine Annäherung zwischen dem Rönig und seiner Mutter statt und da mittlenveile der allmächtige Bünftling gestorben war, so gewann Richelien auch beim König an Einfluß und sprach fich mit gewohnter Energie gegen eine im Jahre



1623 von spanischer Seite beantragte Allianz aus. Der damalige Staatsfefretar für bie auswärtigen Angelegenheiten Bupfieux, der diese Allianz empfahl, wurde entlassen, als der König sich gegen dieselbe entschied und Richelieu, der mittlerweile Kardinal geworden war, ins Ministerium berufen. Man schrieb ben 26. April 1624, als dies geschah und diesen Tag bezeichnen die französischen Geschichtschreiber mit Recht als einen der glücks lichsten Tage ihrer Vergangenheit, benn Richelieus hauptfächliches Berdienst ist es, daß Frankreich fortan jene dominierende und von ben Frangosen fo fehr begehrte Rolle spielte, welche die Sabsburger vor ihnen inne gehabt hatten. Im Bollgefühle seiner hervorragenden Kraft und Einsicht gelobte er dem Rönig bei der Über= nahme bes Ministeriums, bag er den Hochmut ber Großen bandigen, die Hugenotten (als politische Partei) unterdrücken und Ludwigs Ramen bei den anderen Nationen zu einem geachteten machen würde. Er leitete die Durchführung seines Bersprechens badurch ein, daß er einen Gefandten an ben Aurfürsten von Mainz abschickte und ihm die Gefahren vorstellen ließ, welche dem Reiche burch Bethlen, der neuerdings einen Bund mit ben Türken geschlossen habe und mit einer großen Armee gegen Deutschland aufbrechen wolle, durch Rönig Jafob, der für ben Pfalzgrafen eine Armee von 30 000 Mann ausrufte und burch Spanien, welches fich ber Niederpfalz bemächtigen wolle, brobten. Gegen alle diese Gefahren bot er den Schut und die Bermittlung feines Königs an. Er trat mit seinem Antrage zuerst bei ben katholischen Fürsten auf; hatte er diese gewonnen, so war er der Zustimmung der protestantischen gewiß. Denn wiewohl diese ungern fremden Ginfluffen nachgaben, so waren sie boch durch ben Glaubenstampf und burch die Vertreibung des Pfalzgrafen so erbittert, daß sie, mit alleiniger Ausnahme von Kursachsen und Darmstadt, den französischen Lockungen keinen Widerstand geleistet hätten. Diesmal bewahrten jedoch die katholischen Fürsten die schuldige Treue. Der Kurfürst von Mainz wies den frangösischen Antrag gurud, dasselbe that der Rurfürst von Baiern.



der durch seine im Jahre 1622 nach Frankreich abgeschickte Gessandtschaft so viel Kenntnis von den französischen Plänen erlangt hatte, daß er durch dieselben nicht bloß die Habsburger, sondern Deutschland selbst bedroht sah. Was Mainz und Baiern wollsten, wollten auch die übrigen katholischen Fürsten und so scheiterte vorläufig der Versuch Richelieus, einen Einfluß in Deutschland zu gewinnen.

Db Jasob von England von Diesem Schritte Frankreichs Renntnis hatte, ist uns nicht befannt; jedenfalls wollte er jest auch in den deutschen Angelegenheiten eine maßgebende Rolle spielen und zwar nicht wie früher durch Verhandlungen, sondern durch die Waffen. Er schloß mit Holland eine Allianz ab (Juni 1624), durch die er sich verpflichtete, die Rosten für die Unterhaltung von 6000 Mann zu tragen, die in England für Rechnung der Generalstaaten geworben werden sollten, und zu benen Holland aus eigenen Mitteln 4000 Mann stellen sollte. Gleichzeitig schickte er den Ritter Anstruther nach Dänemark und zu mehreren deutschen Kürften, um sie zum Anschluß an diese Allians zu bewegen, deren vornehmster Zweck bie Restitution bes Pfalzgrafen sein follte. Frankreich unterstützte später diese Bemühungen insofern, als es dem Grafen Mansfeld bei seinen Rüftungen Vorschub leistete und auch an die protestantischen Fürsten Deutschlands eine Botschaft abschickte, um sie gegen den Raiser aufzuheten.

Witten unter diesen Bemühungen griff der Aursürst Georg Wilhelm von Brandenburg in den vorläufig bloß in diplomastischer Weise sich vorbereitenden Feldzug in entscheidender Weise ein. Zwei Ursachen mögen ihn veranlaßt haben, aus der bischerigen Zurückhaltung herauszutreten: erstens seine verwandtsichaftlichen Beziehungen zum Pfalzgrasen, mit dessen Schwester er verheiratet war, und dann sein Hasz gegen jede Vergrößerung der satholischen Herrschaft, die augenscheinlich durch die ligistischen Siege eingeleitet wurde. Es war übrigens nicht das erste Wal



daß er für den Pfalzgrafen auftreten wollte: schon im Jahre 1620 bewieß er ihm viel Wohlwollen, wenn auch keine nennens= werte Hilfe; im Jahre 1623, als man in Regensburg die Kur auf Baiern übertrug, wollte er sein Schwert für ihn in die Wagschale werfen und suchte bei einer persönlichen Zusammentunft mit bem Aurfürsten von Sachsen auch diesen bafür zu gewinnen. Nur die Entschiedenheit, mit der Johann Georg jeden Angriff auf den Kaiser ablehnte, bewirkte, daß er noch ruhig blieb; als aber die Ligisten die Truppen Mansfelds und des Halberstädters zerstreut hatten und tropdem den niedersächsischen Kreis nicht räumten, wollte er sich durch keine Rüdsicht länger zurückhalten lassen. Offenbar war ihm ber Eifer, ben ber König von England jett entwickelte, noch viel zu fühl, er glaubte auch nicht, daß es demselben gelingen werde, die Allianz so zu erweitern, wie dies wünschenswert war, wenn nicht ein beutscher Fürst aus uneigennütziger Absicht sich an ihrem Zuftandekommen beteiligen würde. Auf biefe gunftige Beurteilung seiner eigenen Teilnahme seitens der Protestanten konnte er mit Sicherheit rechnen.

Bur selben Zeit also, als Anstruther seine Reise nach Dänemark und an die deutschen Fürstenhöse antrat, ordnete der Aurfürst von Brandenburg seinen Rat Bellin an Christian IV, an Gustav Abolf und an den Prinzen von Oranien im Haag ab, wo er überall auf das energischeste die von den Katholiten drohende Gefahr vorstellen und zur gemeinsamen Abwehr mahnen sollte. Die Generalstaaten trugen diesen Mahnungen schon im Hindlick auf Spanien Rechnung und hatten dies eben durch den Abschluß des Bündnisses mit Jakob gezeigt. Es bedurfte also bei ihnen keines besondern Eisers; bedurfte es aber eines solchen bei Dänemark und Schweden? Dänemark hatte ja im Jahre 1621 für den Pfalzgrasen gerüstet und die Rüstungen nur aufgegeben, weil sich England nicht an ihnen beteiligte. Da nun Jasob bereit war zu helsen, war damit der Grund für die Zurüchaltung Dänemarks nicht gefallen? Auch der König von Schweden hatte seit Jahren

har a Gougle

Binbeln, Diabriger Rrieg. II.



troß seiner Jugend die Ausmerksamkeit und Hoffnung der Prostestanten wachgerusen. Sollte er nicht eine Hilfe bringen wollen, wo die Glaubensinteressen so gefährdet waren? Bellin, der zuerst nach Kopenhagen reiste, fand da nicht die gehosste Ausnahme, denn Christian entschuldigte sich, daß er wegen Unverläßlichkeit der Bundesgenossen sich an dem Kampse nicht beteiligen könne. Es ist nicht zu bezweiseln, daß die Antwort deshalb ablehnend laustete, weil Christian ersahren hatte, daß man auch Gustav Adolf für das Bündnis gewinnen und ihm die Mitdirektion übertragen wolle. Das wollte er aber um keinen Preis zugeden. Däsnemark war damals von steter Eisersucht gegen Schweden ersüllt, vor kurzem hatte diese Eisersucht zu einem kriegerischen Zusamsmenstoß geführt, der zwar durch einen Friedensschluß beglichen worden war, aber die wechselseitige Feindseligkeit nicht gestillt hatte.

Als Bellin nach Stockholm fam und über seine Diferfolge in Ropenhagen berichtete, fand er baselbst eine um so günstigere Gustav Abolf war erbötig, mit dem Pfalzgrafen Hufnahme. ein festes Bündnis abzuschließen und 12 Regimenter Jufvolt und 2000 Reiter auszuruften, wenn England, Die Generalftaaten und einige deutsche Fürsten sich an dem Bündnisse beteiligen, und 21 Regimenter Fußvolf und 6000 Reiter aufstellen und zwei Drittel der Rviegstoften tragen würden. Guftab Adolf, der gugleich verlangte, daß ihm zwei Safen an der Oftice eröffnet würden, wollte seinen Bug durch Polen nach Schlesien antreten, von dort aus Bethlen, auf den er unter allen Umftänden rechnete, die Sand reichen und so den Kaiser erdrücken. Wenn der Pfalzgraf und Jakob diese Bedingungen annahmen, so wollte er im Mai (1625) zum Angriff schreiten. Sein Gesandter bemühte sich im Haag und in London die Zustimmung zu diesen Vorschlägen zu erlangen und vielleicht hätte man im Haag den Vertrag mit ihm abgeschlossen, allein in London zögerte man, da man auf die Silfe des Dänenkönigs nicht verzichten wollte, ja dem letteren fogar den Vorzug gab.

Alls Christian merkte, daß man in London auf seine und nicht auf Schwedens Mitwirkung das größere Gewicht lege, einigte er sich rasch mit Jakob über die Bedingungen des wechselseitigen Bündnijses, im Falle die norddeutschen Fürsten demselben beitreten würden. Um 15. Januar (1625) gab er dem Kursürsten von Brandenburg hiervon Nachricht und berechnete, daß die Bundessarmee sich auf 31 000 Mann belausen werde, wobei die Mithilse Brandenburgs mit 3000 Mann angenommen wurde. Gleichzeitig richtete Christian eine Aufsorderung an Bethlen sich an diesem Bündnisse zu beteiligen und auch der Psalzgraf bestürmte den letzteren wiederholt mit derselben Bitte. Kurz Dänemark betrieb jett die Vorbereitungen zu einer großen Allianz mit Ernst und

drängte dadurch Schweden in den Hintergrund.

In Frankreich, wohin Bellin auch gepilgert war und günftigen Bescheid erhalten hatte, hoffte man aber noch immer auf die Teil= nahme Schwebens und forderte deshalb Guftav Abolf durch einen eigenen Gesandten zum gemeinschaftlichen Kriegszuge auf. Dbwohl der Kurfürst von Brandenburg überzeugt war, daß sich letzterer in die zweite Rolle nicht fügen werde, so ordnete auch er (im April 1625) eine neue Gesandtschaft an ihn ab, um seine früheren Bitten zu erneuern, befam aber keine andere Antwort, als daß der König sich nur dann an dem Feldzuge beteiligen werde, wenn ihm die früher gestellten Bedingungen zugestanden würden. Bei einer verfönlichen Zusammenkunft mit dem Könige von Dänc mark bemühte sich der Kurjürst von Brandenburg denselben wenigstens bafür zu gewinnen, daß dem Rönige von Schweden bas Rommando über eine abgesonderte Armee eingeräumt würde. Chri stian schien aufangs damit einverstanden, aber als sich ber König von Schweden unter dieser Bedingung am Ariege beteiligen wollte, bereute der Dänenkönig seine Nachgiebigkeit und so wurden die Berhandlungen mit Schweben abgebrochen, wenngleich Guftav Aboli noch von verschiedenen Seiten zum Auschluß an die gemeinsame Sache aufgefordert wurde und an mancherlei Beratungen sich beteiligte. Der thatkräftige Anschluß wurde ihm aber zulett burch

einen Krieg mit Polen, der seine ganze Aufmerksamkeit in Ansspruch nahm, unmöglich gemacht. In Stockholm beschuldigte man Dänemark, daß es die Polen hinterlistiger Weise aufgehetzt habe, um so der unangenehmen Bundesgenoffenschaft ledig zu werden.

Auf den Wunsch Christians trat indessen der niedersächsische Kreistag in Braunschweig zusammen und bort wurden die Kreisstände von dem sich vorbereitenden großen Bündnisse verständigt und aufgefordert sich ihm anzuschließen. Es wurden bedeutende Rüftungen beschlossen und dem Könige von Däuemark bas Koms mando über die zu werbende Armee übertragen, nachdem er schon vordem zum Kreisobersten im niedersächsischen Kreis erwählt worden war. Wozu die Armee verwendet werden sollte, darüber sprach man sich nicht aus, das war vorläufig ein allen Kontras henten bekanntes Geheimnis. Landgraf Moriz von Sessen-Kassel schloß sich dieser Verbindung an und verwendete für dieselbe alle verfügbaren Mittel. Tropbem dauerte es noch eine geraume Beit, bis das Bündnis zwischen Danemark (bas dabei auch den niederfächsischen Kreis vertrat), England und Holland zum befinis tiven Abschluß gelangte. In England war an die Stelle Jatobs I, ber am 27. März 1625 starb, sein Sohn Rarl I getreten, und wenn dieser auch die Unterhandlungen nicht schneller zum Abschluß brachte, fo war er wenigstens zu größeren Opfern bereit. Das Bündnis selbst wurde im Haag am 19. Dezember 1625 abgeschlossen und bestimmte, daß der König von Dänemark bas Kommando über eine Armee von 30 000 Mann zu Jug und 8000 Reiter übernehmen, daß England monatlich 30 000 Pfund und Holland 50 000 Bulden zahlen, daß die beiden letten Mächte eine Flotte zur Unterstützung ber Kriegsoperation ausruften und daß Frankreich und einige andere Mächte ersucht werden sollten. fich an diesem Bundnisse durch Subsidien, zahlbar an den König von Dänemark zu beteiligen. Chriftian hatte also erreicht, was er wollte, er follte über ein zahlreiches gut ausgerüftetes und gut besoldetes Heer verfügen und mit diesem wollte er nicht bloß die Restitution des Pfalzgrafen bewerkstelligen, sondern auch seine





eigenen Herrschergelüste durch Erwerbung norddeutscher Bistümer befriedigen.

Die Unterstützung, die man von englischer Seite dem Pfalzgrasen zu Teil werden ließ, beschränkte sich jedoch nicht auf diese
dem Könige von Dänemark gemachten Zugeständnisse. Schon zu
Ende des Jahres 1624 hatte sich der damals noch lebende König
Jakob entschlossen, die Werbungen Mansselds mit Geld und
seiner Autorität zu fördern, um seinem Schwiegersohne eine eigene
Armee zu verschaffen. Im Januar 1625 versügte Mansseld bereits über 12 000 Mann, die in Dover stationiert waren und
später nach Deutschland überschifft wurden, und für die ihm England monatlich 200 000 Gulden zahlte. Auch Frankreich leistete
dem Grasen thatkräftige Hise, denn es gestattete die Anwerdung
von etwa 4000 Mann auf französischem Boden und zahlte ihm
monatlich 60 000 Kronen. Da Mansseld hiezu noch 5000 Mann
in Deutschland anward, so versügte er, als er im Frühjahre 1625
auf deutschem Boden Fuß saste, ungefähr über 25 000 Mann.

Welche Stellung nahm nun der Kurfürft von Brandenburg zu dem großen Bündnis ein, deffen Abschluß er sich als Verdienst anrechnen zu können glaubte? Wenn man biefes Verdienst auch nicht besonders hoch anschlagen will, jedenfalls haben die Berhandlungen Bellins im Haag und an den Höfen von London, Stockholm, Ropenhagen und Paris die Sache mächtig gefördert und seine Aufforderungen zu Rüstungen gegen die Herrschsucht der Habsburger eine beffere Aufnahme gefunden, als die Deflamationen bes Pfalzgrafen. Tropbem zögerte ber Kurfürst jest dem so eifrig geförderten Bündnis beizutreten und zwar, weil sich Gustav Abolf von demselben ausschloß und er von dessen Leitung allein einen glücklichen Ausgang erwartete. Deshalb wollte der Kurfürst, als er von Dänemark zum Beitritte aufgefordert wurde, die Allianz nur mit Subsidien und nicht mit Truppen unterstützen und auch dies nur, wenn der Angriff sich nicht gegen den Raiser richten würde. Es war das eine ebenso lächerliche als unvernünftige Bedingung und wie konnte der Pfalzgraf



anders restituiert werden, als wenn man die im Namen des Kaissers auftretenden ligistischen Truppen angriff und auch die taiserslichen Truppen, die mit ihnen verbunden waren, nicht schonte und wenn nichts anderes half, den Krieg nach Böhmen und Österreich trug, kurz den Feind dort angriff, wo er zu sinden war? Indem der Kursürst seinen Angriff auf die Ligisten beschräufte und weder in Böhmen noch in Schlesien einrücken wollte, war er kurzsichtig genug zu glauben, daß er im Falle einer Niederlage gegen die Achtung gesichert sei, da er sich damit ausreden konnte, daß er die Wassen nicht gegen den Kaiser gerichtet habe. König Christian ging jedoch auf die Bedingung Georg Wilhelms nicht ein und so blieb derselbe vorläufig neutral, jedensalls aber hätte es seiner Neutralität bei einem glücklichen Berlauf des Krieges ein Ende gemacht.

III. Die Rüftungen Mansfelds verursachten zur Zeit, als fie in Angriff genommen wurden, viel Aufsehen und Unruhe und konnten dem kaiserlichen Hofe nicht verborgen bleiben. Gern hätte man sich in Wien bem Glauben hingegeben, daß ber alte Freis beuter mit seinen geringen Mitteln nicht weit reichen werde, um bei der herrschenden Finanzuot die Anstellung von Gegenrüftungen zu vermeiben, aber man wurde aus bieser leichtfertigen Auffassung der Verhältnisse durch Maximilian von Baiern energisch aufgerüttelt. Dieser hatte burch seine bipsomatischen Berbindungen in Erfahrung gebracht, welche große Roalition sich gegen ben Kaiser und seine Bundesgenossen vorbereite und säumte nicht, dem bedrohten Better davon Nachricht zu geben, indem er ihn gleichzeitig zu entsprechenden Gegenrüftungen aufforderte (3. April 1625). In Wien suchte man zwar die rosige Auffassung ber Verhältnisse noch festzuhalten, man wollte nicht an die banische Feindseligkeit glauben und hielt sich ber Friedfertigkeit bes niedersächsischen Kreises versichert; es bedurfte wiederholter Mahnungen Maximilians und gleichzeitiger Warnungen von anderen Seiten. so z. B. von bem Herzog von Holstein, endlich ausführlicher Nachrichten über die fortschreitenden Rüftungen der Gegner, bebor man sich in Wien aus ber Vertrauensseligfeit aufraffte. Wenn man sich aber auf bas äußerste anstrengte, so konnte man die Armee höchstens auf 20 000 Mann bringen und diese mußte man gegen Bethlen bereit halten, für die Unterstützung der deut= schen Liga blieb fast nichts übrig. Die kniscrlichen Staatsmänner beschlossen beshalb bei Spanien ben Abschluß einer neuen Allianz zu beantragen und in diese nicht bloß die Liga und Spanien, sondern auch alle Fürsten aufzunehmen, die sich ihr anschließen Als Khevenhiller (im Mai 1625) diesen Antrag in würden. Madrid stellte, sah man daselbst wohl ein, daß der Kaiser die Last bes Krieges auf spanische Schultern wälzen wollte, trothdem erteilte man ihm eine günftige Antwort und bestimmte, daß bie Bedingungen der geplanten Allianz in Brüffel festgesetzt werden und daß der Raiser und die Liga ihre Bertreter zu diesem Zwecke dahin abschicken sollten.

2113 die Unterhändler durch ihre Wesandten (im Jahre 1826) in Brüffel zusammentraten, zeigte sich, daß jeder ein eigenes Ziel verfolge. Dem Kaiser war es barum zu thun, die Liga und Spanien zur Übernahme ber Kriegslaft zu bewegen, auf baß er in seinen Besitzungen nicht angegriffen würde. Spanien war erbötig zu helfen, verlangte aber dafür, daß die Berbündeten sich an der Bekämpfung ber rebellischen Niederlande beteiligen und einige feste Plate an der Elbe und Wejer und an der Ditiec besetzen sollten, um den niederländischen Handel nach Deutschland zu unterbinden. Der Raiser erhob keinen Widerstand gegen biese Forderungen, sein Familieninteresse erheischte die Vergrößerung ber spanischen Herrschaft und die Zusage seiner Mithilse kostete ihn nicht viel, denn er hätte sie kaum in anderer Weise geleistet, als daß er den Spaniern Werbungen in Deutschland gestattet hätte. Das Ziel, welches Maximilian im Namen ber Liga bei Diesen Allianzverhandlungen verfolgte, bestand aber barin, daß er sich die Mithilse Spaniens im Kampfe gegen Christian IV sichern und zu diesem Awecke eine Unterstützung von 4000 Mann ober 600 000 Thalern verlangen und zugleich gegen allfällige An-

griffe Frankreichs vom Eljaß aus verwahrt sein wollte. Er ac= bachte die spanische Unterstützung nur zur Aufrechthaltung des im Jahre 1623 geschaffenen Rechtszustandes auszunüßen und wollte Deutschland keineswegs in einen Kampf mit Holland verwideln und für die Vergrößerung der spanischen Herrschaft Opfer bringen. Bei bem Gegensatz, der auf diese Weise zwischen den spanischen und bairischen Wünschen bestand, gestalteten sich die Verhandlungen von vornherein aussichtslos. Im Beginn derfelben (im Mai 1626) gab die Infantin Jabella wohl ben Befehl, baß einige tausend Mann spanischer Truppen in das Stift Münster und nach Seisen ziehen follten; den verlangten Suffurs für Tilly wollte sie aber nur bann abschicken, wenn bas Reich mit ben Hollandern brechen würde. Ob Maximilian diesem Wunsche nachgegeben hätte, wenn sich die Gefahr für Tilly erhöht hätte, bleibt bahingestellt, die Vorgänge auf dem Schlachtfelde überhoben ihn der Entscheidung, denn nach der Schlacht bei Lutter brach er die Verhandlungen ab.

In Wien wollte man im Jahre 1625 das Resultat der mit Spanien anzuknüpfenden Verhandlungen abwarten und zögerte mit den Rüstungen, weil die Mittel sehlten und so hätte die Liga den Kampf mit Christian und Mansseld wohl allein aufsnehmen müssen, wenn nicht in Waldstein, dem späteren Herzoge von Friedland, ein Retter in der Not aufgetreten wäre. Zur Beurteilung der Stellung, welche Waldstein in diesem Augenblick einnahm, wollen wir einen Kückblick auf seine disherigen Leistungen und Bestrebungen werfen.

Waldstein, der im Jahre 1583 geboren war, wurde in seiner frühen Jugend den Jesuiten nach Olmütz zur Erzichung übers geben und machte darauf große Reisen, auf denen er Deutschland, Belgien und Italien besuchte. Nach seiner Rückschr diente er als Hauptmann bei einem Regiment in Ungarn, sehrte darauf für einige Zeit in die Heimat zurück und heiratete da eine bereits ältliche, aber reiche Witwe. Sie starb bald und hinterließ ihm mehrere Güter, so daß er in dem jugendlichen Alter von





Albrecht von Waldstein Gerzog von Friedland und Mecklenburg.

by Google

PRINCETON UN VERSITA

Google

Original files To Original files

31 Jahren alle Mittel zu einem frohen Lebensgenuß erlangte, die er sonst als jüngerer Sohn hätte entbehren müffen. Das genügte ihm indessen nicht, sein Thatendurft ließ ihn abermals Kriegsdienste bei Erzherzog Ferdinand nehmen, als derselbe mit den Venetianern in Krieg geriet, und so warb er auf eigene Kosten eine Anzahl Außtnechte und Reiter, mit denen er sich an dem Entsate von Gradista beteiligte. Alls der böhmische Aufstand ausbrach, stellte er sich entschlossen auf die Seite der Habsburger und suchte bas Regiment, bas er in Mähren kommandierte, für dieselben zu retten. Sein Bersuch miglang, aber die Energie, die er dabei bewies, zeigte ihn als einen Mann von eiserner Willenstraft, der großen Aufgaben gewachsen war und dem noch eine bedeutende Zufunft vorbehalten schien. Durch seine zweite Heirat mit Isabella von Harrach, der Tochter eines der kaiserlichen Vertrauensmänner, wurde er noch enger an die kaiserliche Sache gelnüpft, für ihn selbst war die Heirat insofern von hervorragenden Werte, als sie ihn mit den maßgebenden Personlichkeiten innig verband.

Wenige wußten wohl gleich nach der Schlacht auf dem weißen Berge, zu welchem schrecklichen Strafgericht sich Ferdinand rüste, von den wenigen aber, die seine Absichten kannten, hatte keiner einen so sest vorgezeichneten Plan, aus den Trümmern der Konsiskation ein riesiges Vermögen aufzuspeichern, wie Waldstein. In den Mitteln war er nicht wählerisch: sie bestanden in der Veraubung einer unglücklichen Base und in dem Ankauf eines großen Teiles der konsiszierten Güter, die er zumeist mit falschem Gelde bezahlte.

Waldsteins Mutter gehörte dem Smikichschen Geschlechte au, das beim Ausbruch des böhmischen Ausstandes als das reichste im Lande angesehen wurde; man behauptete von dem Stammhalter, daß er nach Bestreitung seiner eigenen Bedürfnisse und der seiner Familie jährlich 100 000 Thaler zur freien Versügung übrig behalte. Im Jahre 1618 war dieses Geschlecht bis auf einen blöden Jüngling im Manusstamm erloschen. So lange dieser lebte, kounten die

PRINCETTING IN JESS, TV



Frauen nicht in den Besits des Kideikommisses und der Mode gelangen, und so mußte vorläufig eine vormundschaftliche Verwaltung eingeleitet werden, mit der die jüngere Schwester des blöden Besigers, Elisabeth, welche mit Heinrich Slawata vermählt war, betraut wurde. Die Ausprüche der älteren Schwester, Katharina, wurden nicht berücksichtigt, da sie vor Jahren in den Verdacht eines gemeinen Liebeshandels mit einem Schmied geraten war, beshalb von ihrem Bater eingesperrt und auch nach seinem Tode in Haft behalten wurde. Da bot sich im Jahre 1619 Otto Heinrich von Wartenberg dem unglücklichen Mäbchen als Retter an; er wollte sie aus der Haft befreien und heiraten. Gine 13jährige Ginkerkerung bewirkte, baß sie an ber äußeren Gestalt bes hinkenden Bräutigams keinen Anstoß nahm, sondern ihm willig die Hand bot, als dieser ihr die ersehnte Freiheit verschaffte. Das junge Chepaar eilte nach Gitschin, einem der väterlichen Güter, und nahm dasselbe in Beschlag. Ihre Schwester und deren Gemahl Heinrich Slawata, einer der Tonangeber während bes Aufstandes, klagten beshalb beim Winterkönig, und auf bessen Anordnung sollte Frau von Wartenberg zwangsweise aus Gitschin entsernt werden. diesem rücksichtslosen Auftreten ihrer Familie bemächtigte sich ber unglücklichen Frau die Verzweiflung; als die königlichen Kommij= färe, barunter auch Slawata, in Gitschin anlangten, verfügte sie sich in den Kellerraum des Schlosses, wo die Pulvervorräte lagen, um wie die einen meinen, ihren Dienern Pulver zu ihrer Verteidigung zu geben, oder wie die anderen vermuten, um das Schloß in die Luft zu sprengen. Sichergestellt ist die eigentliche Abficht nicht, Thatsache ist nur, daß sich das Pulver während ihrer An= wesenheit im Kellerraum entzündete und daß das Schloß in die Luft flog, wobei zahlreiche Personen getötet wurden, unter benen sich auch Frau von Wartenberg und ihr Schwager befanden.

Der Streit um die Vormundschaft war jetzt zu Ende, die nunmehr verwitwete Elisabeth Slawata übte dieselbe unbeanstandet weiter aus. Unglücklicherweise beging sie die Thorheit, nach der Schlacht auf dem weißen Berge zu flüchten, ihren blöden Bruder mitzunehmen und badurch ihren ganzen Besitz preiszugeben. Waldstein ersah alsbald ben Vorteil, ber ihm baburch geboten wurde, und brachte es durch seinen Ginfluß zuwege, daß der blöde Erbe von Hamburg, wohin er mittlerweile gebracht worden war, ausgeliefert und ihm vom Kaiser die Vormundschaft übertragen wurde. Er bemühte sich nun die Schwierigkeiten, die sich einem fünftigen Heimfall der Erbschaftsmasse an ihn entgegenstellten, zu entfernen. Auf die Schwester bes blöden Besithers brauchte er nicht weiter zu achten, da sie sich durch die Flucht von der Erbschaft selbst ausgeschlossen hatte; aber neben seiner Mutter waren noch zwei ihrer Schwestern und beren Nachkommen als erbberechtigt anzusehen. Durch seine Bemühungen verzichteten sie samt und sonders auf ihre Ansprüche, weil sie in den Aufstand verwickelt waren und nur durch seine Fürsprache einer milberen Behandlung gewärtig sein konnten.

So erlangte Waldstein die sichere Aussicht auf den Besitz eines Erbes, dessen Umsang wohl der größten Habsucht genügt hätte, aber da er nicht bloß habsüchtig, sondern auch ehrgeizig war, so begnügte er sich nicht damit unter den böhmischen Edelsleuten durch Reichtum zu glänzen, sondern wollte auch einen Rang einnehmen, der ihn den fürstlichen Geschlechtern Deutschslands gleichstellte, und deshald suchte er sür seinen Besitz eine erzeptionelle Stellung zu erringen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchte er denselben zu arrondieren, durch bedeutende Ankäuse mindestens auf das viers die fünssache seiner dieherigen Ausdehsnung zu bringen und durch eine Reihe von Privilegien, die er der grenzenlosen Sorglosigkeit des Kaisers abzuringen wußte, aus dem saft tausendsährigen Berbande mit Böhmen herauszuschälen.

Die ersten Schritte zur Erweiterung seines ihm bis dahin noch nicht ausgelieserten Erbes that er im Jahre 1622, indem er aus den vom Kaiser konfiszierten Ländereien zahlreiche Güter durch Kauf an sich brachte und diese Käuse in den folgenden Jahren fortsetzte. Wit der Erlegung des Kausschillings hatte es



aber ein eigenes Bewandtnis, zum Teil blieb er ihn schuldig, zum Teil bezahlte er ihn mit jenem falschen in den Jahren 1622 und 1623 geprägten Geld, dessen wahrer Gehalt nur dem zehnten Teil seines Nominalwertes entsprach. Wan hat bis jest nur versmutet, daß er ein Mitglied jenes Konsortiums war, welches unter der Leitung de Wittes den Kaiser bei der Münzprägung in soschmählicher Weise betrog, gegenwärtig ist die Teilnahme Waldssteins sichergestellt.

Trot dieser riesigen Erwerbungen hatte Waldstein doch nicht alle Güter, die sich innerhalb der Grenzen seines von ihm ge= träumten Fürstentums befanden, an sich gebracht, denn es gab da manche von der Konfisfation nicht betroffene Allodbes sitzer, die beharrlich jeden Verkauf verweigerten, und ebenso viele Lehensbesitzer, die weder ihren Besitz verkaufen, noch Waldstein als ihren Lehensherrn anerkennen burften. Jeder Andere würde die Erwerbung dieser Güter für eine Unmöglichkeit angeschen und sich von vornherein aller darauf abzielenden Bemühungen ents halten haben, nicht so Waldstein. Nachdem er die Allodbesitzer durch mancherlei Druck und vielsache Versprechungen vermocht hatte, ihre freien Besitzungen von ihm zu Lehen zu nehmen, ließ er sich vom Kaiser (im September 1622) die Würde eines Reichs= und Pfalzgrafen erteilen und dieselbe mit mancherlei Privilegien ausstatten, bezüglich welcher ber Kaiser ein Bierteljahr später in einem neuen Privilegium ausdrücklich erklärte, daß sie auch in Böhmen Giltigkeit haben sollten, selbst wenn sie ben bortigen Rechtsgewohnheiten widerstreiten sollten. Dieje Bestimmung bezog sich auf die böhmischen Lehensbesitzer, die nicht verpflichtet waren einen neuen Lehensherrn anzuerkennen, wenn dieser geringeren Standes war als ihr früherer. Run faufte Waldstein von Ferdinand die Lehensherrlichkeit über eine Anzahl Vafallen ab und schlug durch dieses Privilegium jeden Widerspruch derselben gegen den Wechsel ihres Lehensherrn nieder.

In solcher Weise gelangte er dazu, daß sich alle Allodbesitzer und königlichen Vasallen zu Unterthauen der friedländischen Ge=



samtherrschaft erklärten. Wir sagen ber friedländischen Gesamtherrschaft, denn mit dem Namen "Friedland" bezeichnete Waldstein seinen gesamten Besitz in Böhmen, indem er sich vom Kaiser schon im Jahr 1622 ein Privilegium erbat, vermöge dessen er alle von ihm ererbten, erkauften und noch zu erkaufenden Güter der Herrschaft Friedland einverleiben durfte. Der Raiser gab diesem Begehren um so eher nach, als Waldstein bei dieser Gelegenheit seine Güter von ihm zu Leben nahm; es schmeichelte ihm, daß ein Mann wie Waldstein seinen Besitz ihm zu liebe verschlechterte. Als berfelbe im Jahre 1623 in den Fürstenstand erhoben wurde, stellte er im folgenden Jahre an den Kaiser die Bitte, daß auch die Gesamtherrschaft Friedland zu einem Fürstentum erhoben werde. Auch diese Bitte wurde ihm gewährt, und nun ging Waldstein mit Gifer baran, alle Bande, welche seinen Besit an Prag fesselten, zu lösen und solche Ginrichtungen zu treffen, welche ein eigenes Leben in dem neuen Fürstentum erwecken sollten. Er organisierte in biesen und ben folgenden Jahren die oberste Verwaltung, das Justiz= und Steuerwesen auf einer von Böhmen völlig unabhängigen Grund= lage und suchte gleichzeitig durch zwedmäßige Einrichtungen sein Besitztum auf die höchste Stufe der Blüte zu erheben. Bur Belebung bes Gewerbfleißes wurden geschiefte Handwerker aus fernen Ländern herangezogen; für die Waffensabrikation tüchtige Meister und Gesellen in den Niederlanden angeworben und bas= selbe geschah auch in Bezug auf die Tuchweberei. Der Seiden= weberei eröffnete er burch Anpflanzung von Maulbeerbäumen und Anwerbung italienischer Seidenarbeiter eine neue Seimat in Böhmen, den vernachlässigten Bergbau suchte er durch ratio= nellen Betrieb erträgnisreicher zu machen. Überall zeigte sich seine thätige und organisatorische Kraft.

Wenn das Porträt, das sich von ihm im Waldsteinschen Palais in Prag erhalten hat, ähnlich ist und wir zweiseln nicht daran, so ist es der sprechende Ausdruck seines von uns geschils derten Wesens. Seine Züge zeigen nicht jenen Abel und jene





Feinheit, bessen sich die Nachkommen seines schon zur Zeit der Kreuzzüge bedeutenden Geschlechtes erfreuen, sie drücken vielmehr den eisernen Charafter eines Mannes aus, der sich durch eine Welt von Schwierigkeiten durchkämpsen mußte, um zum ersehnten Ziele zu gelangen; mit einem Worte, sie athmen Energie und Härte.

Da Waldstein seine ehrgeizigen Plane, die mit seinen Erfolgen immer ausschweisender wurden, nur durch Gewinnung neuer Geldmittel und durch größere Berdienste durchsetzen konnte, so beschloß er die entsprechenden Wege weiter zu wandeln. Er wußte aus Erfahrung, welch gewinnreiches Geschäft das Kommando eines Regiments war, da es dem Obersten nicht bloß einen hohen Gehalt, sondern auch große Geldsummen, die er in Anrechnung brachte aber nicht verwendete, in die Hände lieferte. Seine Kennt= nis der Vorteile, die ihm winkten, bestimmte ihn also die Verlegenheit, in der man sich in Wien wegen der notwendigen Rüftungen und der damit verbundenen unerschwinglichen Geldausgaben befand, auszumützen und mit dem Anerbieten hervorzutreten für ben Dienft bes Kaisers 15000 Mann zu Fuß und 5000 Reiter zu werben. Es heißt, daß er schon in den Jahren 1622 und 1623 mit solchen Anerbietungen aufgetreten sei, gewisses weiß man jedoch erst von diesem letzten, das er etwa im Februar 1625 gemacht haben bürfte.

Nach längeren Verhandlungen wurde Waldsteins Anerbieten angenommen und er zu Ansang Mai mit der Amverbung von 15000 Mann zu Fuß und 6000 Neitern betraut, im folgenden Wonat wurde er zum General über die gesamte kaiserliche Armee ernannt und wenige Tage darauf auch zum Herzog von Friedland erhoben. Dasür mußte er sich verpslichten, die Armee ausszurüsten, an den Ort ihrer Verwendung zu bringen und die nötigen Vorauslagen zu bestreiten; die weitere Verpslegung und Bezahlung sollte Sache des Kaisers sein.

IV. Bevor wir über den Erfolg der neuen Werbungen berichten, wollen wir die Bemühungen des Kaisers, sich für den



PRINCERS TA

Fall bes Kriegs in Ungarn zu sichern, mit einigen Worten ans beuten. Zuwörderst sucht er den Frieden mit den Türken zu erneuern und die mannigsachen Zerwürfnisse zu beseitigen, die seit der Unterstützung Bethlens mit türksischen Truppen zwischen ihm und dem Sultan eingetreten waren. Nach längerer Vershandlung wurde zu Gyarmat zwischen den türksischen und kaisers lichen Bevollmächtigten unter der Mitwirkung Bethlens, der hiebei gegen beide Parteien eine falsche Rolle spielte, ein Vertrag abgeschlossen (2. Mai 1625), der den Frieden von Zsitvas Torot erneuerte, aber die von den Kaiserlichen verlangte Rückgabe von Waiten unentschieden ließ und diese Angelegenheit sowie eine Reihe anderer Punkte den Verhandlungen des kaiserlichen Gessandten, der nach Konstantinopel reisen sollte, überließ.

Nach dem Friedensschlusse von Gyarmat beschloß der Kaiser einen neuen Reichstag nach Obenburg zu berufen, wo sein Sohn unter möglichst geringer Betonung eines ungarischen Wahlrechtes die Königsfrone erhalten sollte. Als der Reichstag am 13. Oftober (1625) eröffnet wurde, entwickelte der Raiser bei seinem Einzuge nicht bloß eine ungewöhnliche Pracht, sondern ließ sich auch im Wiberspruche mit seinem bei der letten Bersammlung den Ständen gegebenen Versprechen von einigen tausend Mann beutscher Truppen begleiten, wobei er es nicht bloß auf den eigenen Schut, sondern auch auf die Einschüchterung der Opposition abgesehen hatte. Am Tage nach seinem Ginzuge teilte er den Ständen die Bunkte mit, über welche verhandelt werden follte und die fich hauptfächlich auf Steuern bezogen. Der Bahl seines Sohnes erwähnte er mit keinem Worte, obgleich er hauptsächlich um ihretwillen den Reichstag bernfen hatte, er wollte nicht um diejelbe bitten, sondern wünschte, daß die Stände ihm die Erhebung seines Sohnes antragen und so ihrem Wahlrecht einen Schlag versetzen möchten. Nur den Erzbischof von Gran, Pazman und ben Grafen Eszterhazy zog er in sein Bertrauen und verlangte von ihnen, daß sie die Stände unter der Sand wie aus eigener Initiative seinem Wunsche geneigt machen möchten. Aber wie





fein auch die Borbereitungen waren, welche die kaiserlichen Bertrauten trasen, man erriet doch die Gesahr sür das ungarische Wahlrecht, die sich dahinter barg, und deshalb wollten die Prostestanten sich um so weniger zu der ihnen zugemuteten Bitte versstehen, als sie auch von den in Ödenburg weilenden Gesandten Bethlens dagegen aufgereizt wurden.

Die kaiserlich Gefinnten thaten nun alles Mögliche, um diese Opposition zum Schweigen zu bringen, und da die Ratholifen auf bem Reichstage in der Mehrheit waren, wollten sie zuerst erproben, wie sich bas Stimmenverhältnis zwischen ben Wählern gestalten würde, und da Thurzo gestorben war, sollte die Palatinstvahl diese Probe abgeben. Dem Herkommen gemäß schling der Kaiser vier Kandidaten, zwei Katholiken und zwei Protestanten vor, unter den ersteren befand sich ber hervorragendste Vertreter der katholischen Interessen und der grimmigste Reind Bethlens, ber Graf Eszterhagn, ber ichon im Jahre 1619 treu zu ben Habsburgern gehalten hatte. Er wurde mit 150 gegen 60 Stimmen zum Palatin gewählt. Man hoffte nun auch die Mehrzahl dieser Opponenten für die Erhebung Ferdinands zu gewinnen, wenn man zur Bestechung Zuflucht nahm, und in ber That soll bas Opfer von 20000 Gulden die Überzeugung ber meisten in der gewünschten Beise umgestaltet haben.

Ehe Eszterhazy, der übergroßen Majorität sicher, den betressenden Vorschlag auf dem Reichstage stellte, beriet man sich im kaiserlichen Rate, ob der Wahl alsbald die Krönung solgen sollte, und zog zur Erörterung dieser Angelegenheit auch den spanischen Botschafter, den päpstlichen Nuntius und den kaiserlichen Beichtvater Lamormain dei. Die Meinungen gingen auseinander, die einen bemerkten, daß die Erhebung Ferdinands III nicht gesichert sei, wenn er bloß gewählt und nicht gefrönt würde und daß Bethlen daraus für seine Intriguen Kapital schlagen werde, der Nuntius und der kaiserliche Beichtvater widerrieten dagegen die Krönung, weil der Prinz dabei den Krönungseid seisten und sich zur Ausrechthaltung der politischen

und religiösen Freiheiten des Landes verpflichten müßte. Der Tod Bethlens und glückliche Wassenersolge des Kaisers könnten die Sachlage so günstig umgestalten, daß der neue König seine Autorität im Lande erweitern könnte, wenn er sich nicht durch einen Sid die Hände gebunden haben würde. In diesem Widersstreit der Meinungen entschied sich der Kaiser für die des Kuntius und Lamormains.

Der Palatin traf nun die nötigen Vorbereitungen, um den Reichstag für die oben angedeutete Bitte zu gewinnen. Fast alle Mitalieder stimmten ihm bei mit Ausnahme einiger weniger Auhänger Bethlens, die an ihrer Opposition festhielten und erklärten, daß sie die Wahl des jungen Prinzen nur dann zu Recht be= stehend anerkennen würden, wenn derselbe sich durch einen Eid zur Wahrung der ständischen und religiösen Freiheiten verpflichten Da sich auch die übrigen Stände dieser Erklärung anschlossen, sah man am kaiserlichen Hose wohl ein, daß man mit der Verschiebung der Krönung nichts gewinnen würde, wenn man nicht jetzt schon die Karten ausdecken wollte, und so entschloß man sich, die Krönung zuzugeben und den Erzherzog den verlangten Eid leisten zu lassen. Der Balatin zerstreute die mannigfachen Bebenken gegen benfelben, indem er darauf himvies, daß die in ihm enthaltenen Versprechungen nicht ewig bindend seien, denn der König könne in Ubereinstimmung mit den Ständen die Verfassung des Landes beliebig umgestalten, er brauche nur ihre Zustimmung zu ben gewünschten Anderungen zu erlangen. "Mehren sich," so lauteten seine Worte, "die Ubertritte zur katho lischen Kirche fünftig in dem Grade wie bisher, wozu alle Hoffnung vorhanden ist, so wird der Reichstag trot aller früheren Besetze die Ketzerei im Lande ausrotten." Eine solche Sprache machte das lette Bedenken schwinden.

Die Werbungen Waldsteins gingen mittlerweile rasch vorswärts, indem er sich dieselben dadurch erleichterte, daß er einen großen Teil der Truppen auf dem Gebiete einzelner Reichsstädte, namentlich im fränkischen Kreise, anwerben und diesen die Auslagen

Binbeln, Bojahriger Rrieg. II.



bestreiten ließ. Es war dringend nötig, daß die Rüstungen beschleunigt wurden, da Tilly infolge einer vom Kaiser erhaltenen Vollmacht seine Schritte wieder nach dem niedersächsischen Areise richtete, um die bei Hameln jenseits der Weser stehenden Danen anzugreifen. Er überschritt die Weser am 28. Juli (1625), und zwei Tage später geschah es, daß Christian IV mit seinem Bferde von einem Wall ungefähr fünfzehn Ellen tief hinunterstürzte und sich babei so verlette, daß man ihn während einiger Stunden für verloren und auch später seine Wiedergenesung für sehr fraglich hielt. Dieser Unfall rief ben größten Schrecken unter seinen Anhängern hervor, das dänische Heer, dem jest der oberste Anführer fehlte, zog sich zurück, weil es sich nicht in einen Kampf mit Tilly einlassen wollte. Auch die niedersächsischen Kreisstände wurden von Angft erfaßt. Wenn der Rönig ftarb, konnten fie unmöglich den Krieg auf sich nehmen und so suchten sie durch Anknüpfung von Verhandlungen die Gefahr abzuwenden. Sie schickten also Gesandte an Tilly ab, durch welche sie ihre Rüftungen als nur zur Wahrung bes Friedens bestimmt hinstellten und ihn zum Rückzuge zu bewegen suchten. Selbstwerständlich beachtete der ligistische General diese Versicherungen nicht und erwiderte, baß der Arcis nur dann eine bessere Behandlung (also eventuell den Abzug der kaiserlichen Truppen) erwarten könne, wenn er augenblicklich abrüften und den König Christian IV zu einem gleichen Beschluß bewegen würde. Vom Kaiser erhielt Tilly den Auftrag, sich nur bann in Friedensverhandlungen mit dem Areise einzulaffen, wenn fich derfelbe neben der Entwaffining auch zur Rahlung einer Kontribution von mindestens 1 200 000 Gulden verstehen würde. Für den Fall, daß die Kreisstände die Restitution des Pfalzgrafen verlangen würden, follte Tilly fagen, daß er nur dann zu Gnaden aufgenommen werden würde, wenn er sich gehörig "submittiere". Aus anderweitigen Nachrichten ist bekannt, daß man in Wien unter biefer Bedingung bem Pfalzgrafen zwar nicht die Kur-, aber doch die Unterpfalz zurückgestellt hätte.

Im Monat August 1625 war Waldstein mit seinen Rüstungen fo weit fortgeschritten, daß er sich auf den Marsch begeben konnte; er zog durch Franken und Thüringen nach dem Herzogtum Braunschweig, rückte in die Bistümer Halberstadt und Magdeburg ein und schloß sich endlich an Tilly an. Wir bemerken, daß er im folgenden Winter seine Rüstungen weiter vervollständigte und im Frühjahr (1626) bereits über 50 000 Mann gebot. Dem Raifer war die Vermehrung der Truppen nicht unlieb, da sie sein Ansehen erhöhte und er sich um die Erhaltung derselben nicht besonders kümmerte. Obwohl nun die kaiserlichen und ligistischen Truppen schon im Herbst 1625 den Gegnern über= legen waren, so erfolgte boch noch kein Zusammenstoß, da das Ansuchen der niederjächzischen Areisstände um Anknüpfung von Berhandlungen vom Raiser nicht abgewiesen wurde und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, der letztere allerdings nicht aufrichtig, ihre Vermittlung anboten. Aursachsen wollte dies unter der Bedingung thun, daß der niedersächsische Kreis und Dänemark abrüften, der Raifer und die Ligisten aber wieder nach Süden ziehen sollten. Dieje Bedingungen entsprachen bis auf die verlangte Geldentschädigung so ziemlich den Forderungen des Raisers.

Die Verhandlungen nahmen zwischen ben Vertretern Dänesmarks und des niedersächsischen Kreises einerseits und denen des Kaisers andererseits unter Ussistenz der tursächstischen und kurdrandendurgischen Gesandten anfangs Rovember in Braunschweig ihren Unsfang. Die Geneigtheit der niedersächsischen Kreisstände zur Niederlegung der Wassen, wie sie nach dem Unfall von Hameln zutage getreten war, hatte sich verflüchtigt, seit Christian wieder vollständig genesen war und so erklärten sie nur unter der Bedingung abrüsten zu wollen, wenn Tilly und Waldstein mit ihren Truppen den Kreis verlassen, ihnen der angerichtete Schaden ersett, die neuen Besitzer der seit dem Jahre 1555 mit Beschlag belegten geistlichen Güter in ihrem Besitze nicht angesochten und überhaupt das freie Wahlrecht der Kapitel nicht angesochten und überhaupt das freie

der Kaiser eine Geldentschädigung und die Anerkennung der von ihm auf dem Regensburger Deputationstage getroffenen Versfügungen verlangte, so war der Standpunkt der beiden Gegner so entgegengesetzt als möglich.

Während die Verhandlungen in Braunschweig geführt wurden, kam die Allianz zwischen Dänemark, Holland und England im Haag (am 19. Dezember 1625) zustande und gleichzeitig verpflichtete sich auch Frankreich zu bestimmten Geldleistungen an Dänemark. Da Christian aber seine Rüstungen noch nicht beendet hatte, so brach er die Verhandlungen nicht ab, sondern ließ es sich gefallen, daß man sich in Braunschweig herumstritt und die gegenseitigen Forderungen immer höher schraubte. Am 24. Januar 1626 stellten endlich unter seinem Einflusse die niedersächsischen Arcisstände ein Ultimatum, in dem sie außer dem Schadenersate und dem gesicherten Besitze der geistlichen Güter verlangten, daß ber Raiser nicht nur seine Truppen aus ihrem Kreise zurückziehen, sondern sie auch vor ihnen entlassen solle. Gegen diese und die vom Raifer erhobenen Forderungen schlugen die Bermittler einen Mittelweg vor, der darauf berechnet war, die unmittelbare Kriegsgefahr zu beseitigen und alle Differenzpunkte nachträglichen friedlichen Vereinbarungen zu überlaffen. Gie beantragten, daß Christian IV, Mansseld und die niederjächsischen Arcisstände ohne jede Zögerung die Waffen niederlegen und fich den Reichsgesetzen, welche jeden Angriff gegen den Raiser verbieten, fügen follten. Dagegen follten die faiserlichen Generale versprechen, daß sie den niedersächsischen Areis verlassen und feine weitere Kontribution erheben würden und Ferdinand sollte sich verpflichten, die niederfächslischen Areisstände in dem Besit der geistlichen Güter nicht zu belästigen. Man sieht, der Borichlag der Vermittler, oder eigentlich nur Kurjachsens, — denn Brandenburg spielte unter der Hand eine andere Rolle - ging auf eine fattische Anerkennung der auf dem Regensburger Deputations= tage geschaffenen neuen Dronung, denn wenn auch dem niederjächsischen Areis nicht die Anerkennung der Achtung des Pfalzgrafen zugemutet wurde, so wurde ihm auch nicht das Recht einer Einsprache zuerkaunt.

Der Vertreter der Liga, Tilly, bequemte sich insofern dem Borschlag Rursachsens an, als er auf die Entschädigung, welche die kursächstischen Gesandten gar nicht erwähnt hatten, verzichten wollte; Waldstein bagegen wollte von einer Verzichtleistung nichts wissen, offenbar aus Furcht, daß ihn der Kaiser sonst für seine Forderungen nicht befriedigen würde; beide aber, sowohl Tilly als Waldstein, waren barin einig, daß fie ben Besitzern ber geist= lichen Güter feine beruhigende Versicherung geben wollten. Seite ber Areisftände wollte man sich dem fächsischen Borichlag fügen, wenn der Kaiser gleichzeitig mit ihnen entwaffnen wolle und die Liga aufgelöst würde. Da diese Anerbietungen weder ben Forderungen Waldsteins noch Tillys genügten, so brach Christan IV am 8. März die Verhandlungen ab, Braunschweig leerte sich jetzt von den Gästen, die es durch vier Monate beherbergt hatte, und bas Schwert sollte ben Streit ent-Der Kurfürst von Brandenburg antwortete auf die neuerlichen Aufforderungen zum Anschlusse an das Bündnis ablehnend, aber er versicherte zugleich, daß er auch weiterhin unter dem Deckmantel der Neutralität alles zum Schutze der gemeinsamen Freunde thun werde, was gethan werden dürfe, also daß er Christian und Mansfeld mit einem Teil ihrer Truppen in seinem Gebiet dulden und sie gleichzeitig mit Lebensmitteln verjehen werde.

V. So wie Waldstein selbständig und nicht mit Tilly verseint operieren wollte, so verband sich auch Mansseld nicht mit Christian IV, sondern beschloß getrennt vorzugehen, was zur Folge hatte, daß jeder Teil der beiden seindlichen Armeen sich ein eigenes Operationsgebiet auswählte. Mansseld, der mit seinen Truppen schon im Dezember 1625 bei Artlenburg die Elbe übersetzt hatte und nach Lauenburg gezogen war, richtete jest im Einverständnisse mit Christian IV und mit Zulassung





bes Kurfürsten von Brandenburg seine Schritte nach der Mark. Es war sichtlich, daß er bei dem bevorstehenden Kampse hauptsfächlich Waldstein zum Gegner haben würde, während der König von Dänemark sich zur Bekämpfung Tillys anschickte. Da Mandsfeld den Krieg auf das linke Elbeufer spielen wollte, unternahm er unterstützt von den niedersächsischen Kreistruppen bei Roslau einen Angriff auf die Schanze, die von den Kaiserlichen bei der nach Dessau sührenden Elbebrücke errichtet worden war, erlitt aber durch Waldstein, der rechtzeitig heranrückte, eine Niederlage, in der er an 4000 Mann einbüßte (25. April 1626).

Diese Niederlage verursachte den größten Schrecken in Berlin. weil man erwarten mußte, daß sich der Geschlagene in die Mark zurückziehen und sie aussaugen und daß ihm Waldstein dahin folgen werde. Diese Befürchtung bestätigte sich auch; die Mark mußte für den Unterhalt der Mansfeldichen Truppen her= halten, deren Offiziere sich nicht mit den gewöhnlichen Lebens= mitteln begnügen, sondern auf Rosten der Bürger und Bauern Waldstein beschwerte sich beim Aurfürsten prassen wollten. darüber, daß er den Feinden des Kaisers Unterfunft gewähre, und verlangte, daß er im Vereine mit ihm dieselben vertreibe. Georg Wilhelm sah jett zu seinem Entsetzen ein, welche Gefahr er durch seine der protestantischen Rvalition geleistete Unterstützung heraufbeschworen habe und verlangte deshalb von Christian IV und von Mansfeld, daß sie mit ihren Truppen sein Gebiet verlassen sollten. Da er von beiden zujagende Versicherungen erhielt, so berichtete er dies dem kaiserlichen Feldheren und fügte hinzu, daß er demnach keine Silse von ihm brauche. Wenn die feind= lichen Truppen ohne jede Zögerung das von ihren Anführern gegebene Versprechen erfüllt hätten, so hätte Waldstein dem Bunsche des Kurfürsten vielleicht Rechnung getragen, allein Mansfeld konnte schon deshalb nicht so rasch abziehen, weil er seine Verluste bei Deffau ersetzen wollte und weil er sich mit Christian IV beraten mußte, wohin er nun seine Schritte lenken solle. Die Beratungen führten zu dem Rejultate, daß er in eines



riginal from PAINCET DAY UNIVERS.TY der kaiserlichen Erbländer, in Schlesien, einbrechen sollte, um so den mit Bethlen getroffenen Verabredungen nachzukommen.

Zwischen dem Fürsten von Siebenbürgen und dem Psalzsgrasen waren schon bald nach dem im Jahre 1624 mit dem Kaiser geschlossenen Frieden verschiedene Botschaften und Versicherungen ausgetauscht worden, die an Innigkeit zunahmen, als der erstere nach dem Tode seiner Frau, einer geborenen Karolyi, sich mit der brandenburgischen Prinzessin Katharina vermählte. Nachdem er nämlich zweimal mit seiner vielleicht nicht ernst gemeinten Bewerbung um eine der Töchter des Kaisers unter verschiedenen Borwänden abgewiesen worden war, trat er in Berlin durch eine Gesandtschaft als Brautwerber auf und wurde angenommen. Bald darauf fand die Hochzeit statt und Bethlen wurde so der Schwedenkönigs, der mit der ältern Schwester des Kurfürsten vermählt war.

Bei den Allianzanerbietungen, die er (im Januar 1626) nach dem Haag gelangen ließ, verlangte er eine monatliche Unterstützung von 40000 Thalern und eine Truppenhilfe von 8000 Mann zu Fuß und 2000 Reitern, die ihren Weg durch Böhmen oder Schlesien nehmen und sich mit ihm vereinigen sollten. Es scheint nicht, daß man im dänischen Hauptquartier ursprünglich den Krieg nach dem von Bethlen hier angedeuteten Plane führen wollte, denn man hätte den Grafen Mansfeld gleich im Veginn des Frühjahres nach Schlesien abordnen können; als derselbe aber geschlagen war und sich nach der Mark zurückgezogen hatte, wo ihn der Kurfürst nicht dulden wollte, da entschloß man sich der steigenden Schwierigkeit der Verpflegung dadurch auszuweichen, daß man ihn nach Schlesien abschiefte.

Im Juli brang also Mansfeld an der Spitze von ungefähr 20000 Mann, unter denen sich auch eine von dem Herzog Iohann Ernst von Weimar kommandierte, von Christian IV hiezu bestimmte Abteilung von 7000 Mann besand, in Schlesien ein. Aus der Haltung der Schlesier gegen diese Eindringlinge konnte man erschen, daß sie trotz der Drangsale, mit denen sie



der Einmarsch bedrohte, der von Mansseld vertretenen Sache ihren Beisall schenkten, so daß er eher gestärkt als geschwächt seinen Zug nach Mähren fortsetzen konnte. Als er bei Leipnik anslangte, wollte er aber nicht weiter vorrücken, sondern abschwenken und durch Böhmen nach dem Elsaß ziehen, eine jedenfalls abensteuerliche und durch die Verhältnisse nicht gerechtsertigte Umsänderung des ursprünglichen Planes. Der Herzog von Weimar widersetzte sich dieser Anderung und dasselbe thaten in dem darauf abgehaltenen Kriegsrate die übrigen Offiziere, und so wurde der Marsch nach Kremsier fortgesetzt.

2118 Waldstein in Erfahrung brachte, daß Mansfeld nach Schlesien ziche, folgte er ihm nicht mit ber nötigen Schnelligkeit, sondern schickte ihm nur eine unbedeutende Truppenabteilung nach, weil er sich vorläufig noch an dem Kriege gegen Christian beteiligen wollte. Allein da ihm die Ecfahr nicht verborgen blieb, die die Ausbeutung Schlesiens durch die Gegner im Gefolge haben konnte, und ba er auch den Fürsten von Siebenbürgen im Berdacht hatte, daß er diesen Bug durch einen selbständigen Angriff begünstigen würde — baß ein solcher zwischen Bethlen und Christian IV verabredet war, wußte er noch nicht — so beschloß er unter Zurücklassung von bloß 8000 Mann, die er Tilly zur Verfügung stellte, mit bem übrigen Heere ben Feind zu verfolgen. Auch jett sette er seinen Entschluß nur langsam ind Wert und stieß baber erst anfangs September bei Aremsier auf Mansfeld, der nun eilig nach Ungarn zog und die Waag bei Trentschin übersetzte (18. September 1626), um sich am 15. Oftober mit dem herannahenden Fürsten von Siebenbürgen zu verbinden. Waldstein konnte nichts Anderes thun, als ihm folgen.

Bethlen hatte seine Kriegsvorbereitungen so lange als möglich im geheimen betrieben und erst am 21. August eine Beschwerdeschrift an den Kaiser gerichtet, worin er sich über Nichteinhaltung der im letzten Friedensschlusse vereinbarten Bedingungen beklagte. Diese Schrift konnte man als eine Kriegserklärung auffassen,





benn schon einige Tage später verließ er seine Resibeng in Siebenbürgen, rückte in Ungarn ein, vereinte sich darauf mit den ihm vom Sultan zugeschickten Hilfstruppen und stieß am 30. September bei der Gran auf Waldstein. Zwischen den beiden feind= lichen Geeren fam es indeffen zu keiner Entscheidungsschlacht, wie sie von beiden Parteien so sehnlich erwartet wurde, sondern nur zu kleineren Geschten. Man machte Balbitein später ben Borwurf, daß er in der Verfolgung Mansfelds allzusehr gefäumt habe, so daß der letztere entfommen konnte, und beschuldigte ihn auch bezüglich seiner Kriegführung in Ungarn der Untüchtigkeit, weil er einem Entscheidungstampfe mit seinem Gegner ausgewichen sei. Zu seiner Entschuldigung muß man jedoch auführen, daß es ihm an der nötigen Reiterei gebrach und daß auch seine Fußfnechte infolge bes langen Marsches viel gelitten haben. Dazu fehlte es ihm an Proviant, und deshalb war er vor den Folgen einer allfälligen Niederlage sehr besorgt und ließ schon am 18. September durch seinen Schwiegervater bem Raiser gu Unterhandlungen mit Bethlen raten. Auch diefer hatte bas Bertrauen in den Erfolg verloren und dem Raiser durch den Bas latin Friedensanerbietungen machen laffen, die er gegen seine Umgebung bamit entschuldigte, daß ihm die Vereinigung mit Mansfeld noch immer nicht gelungen sei. Diese ging zwar am 15. Oftober, wie wir bemerkt haben, vor sich, änderte aber nichts in seinem Entschluß, obwohl er bem Gegner noch wiederholt Gesechte lieferte. Es handelte sich ihm nur noch darum, die Hilfstruppen, bie ihm aus Deutschland zugezogen waren, an sich zu ziehen ober wenigstens ihre Geschütze und Waffen zu gewinnen, sich aber Mansfelds selbst zu entledigen. Dieses lettere soll er badurch bewerkstelligt haben, daß er Mansfeld zu einer Reise nach Benebig beredete, um den bortigen Genat zu einer Geldhilfe zu be-Wir glauben jedoch nicht, daß der schlaue Abenteurer sich von dem Fürsten überliften ließ und vermuten, daß er nur beshalb die Reise über Dalmatien nach Benedig antrat, weil er sich damals totfrank fühlte und sich nach besserer Pflege sehnte,

als die ihm in Ungarn zu Teil werden konnte. Er kam nur bis Bosnien, wo ihn in einem Dorfe in der Nacht auf den 30. Nosvember der Tod ereilte.

Uber die Fähigkeiten und den Charakter Mansjelds ein Schlußurteil abzugeben, erscheint nach allem, was wir über ihn vorgebracht haben, überflüffig. Gein Talent, ein Beer mit geringen Mitteln anzuwerben und durch Raub zu unterhalten, ist ebenso unbestreitbar, wie sein personlicher Mut, den er bei verschiedenen Gelegenheiten glänzend bewährte. Hervorragende Feld= herrengaben hat er nicht bewiesen, doch mag zu seinen mangel= haften Erfolgen die schlechte Qualität seiner Truppen viel beige= tragen haben. Über seinen Charafter kann man kein so günstiges Urteil fällen; bei dem Räuberhandwerk, das er trieb, entwickelten sich in ihm alle schlechten Eigenschaften und er schädigte in seinem Eigennut fast ebenso die Interessen seiner Freunde wie die seiner Gegner. Nicht einmal verläßlich erwies er sich gegen die ersteren. denn seine wiederholten Verhandlungen mit dem Raiser laffen feine andere Erklärung zu, als daß die Treue gegen seine Partei feinen Chrenpunkt für ihn bildete. Die zerrütteten Beitverhält= nisse haben viel dazu beigetragen, ihn auf diese abenteuerliche Laufbahn zu drängen, aber ebenjo gewiß ift es, daß er zu ber= selben eine natürliche Anlage besaß und sich nicht vor dem Schmut scheute, mit dem er sich dabei befleckte.

Mittlerweile hatten die Verhandlungen zwischen dem Kaiser und Bethlen zum vorläufigen Abschlusse eines Wassenstillstandes gesührt und wurden darauf eisrig fortgesetzt um endlich (am 28. Dezember 1626) in Preßburg durch einen Friedensschluß besiegelt zu werden. In demselben wurden die dem Fürsten von Siebenbürgen durch die früheren Friedensschlüsse gemachten Konzessionen wieder erneuert, nur die Zahlung von 50 000 Gulden jährlich, zu der sich der Kaiser in Nikolsburg verpstichtet hatte, sollte jest ein Ende nehmen und ebenso hatte es von der Übertragung der Fürstentümer Oppeln und Natibor sein desinitives Absommen.

Das Mansfeldsche Heer sollte aufgelöst werden und in Absteilungen zu je 100 Mann nach Hause zurücksehren dürsen.

Da diese Friedensverhandlungen dem Herzog von Weimar nicht verborgen blieben, so suchte er sie so viel als möglich zu hindern und den Fürsten zur Ausdauer im weiteren Kampfe zu Auf seinen Bunsch fam ein banischer Kommissär, vermögen. Juachim von Mitlaff, nach Ilngarn, der benselben Zweck verfolgte. Un Bersprechungen ließ es ber Fürst gegen beide nicht fehlen, er stellte seine Silfe im folgenden Jahre in sichere Aussicht, schloß aber boch ben Frieden ab und zeigte sich gegen seine früheren Freunde nur darin rücksichtsvoll, daß er jene Friedens= flausel, welche die Auflösung des Mansseldschen Beeres stipulierte, verlette und demselben ungetrennt den Abzug nach Schlesien gestattete. Das Geer war auf weniger als 4000 Mann zusammengeschmolzen, Hunger, Strapazen und Kämpfe hatten vier Fünftel besselben dahin gerafft, auch ber Herzog von Weimar erlag ben Anstrengungen furz vor dem Abmarsch.

VI. So lange Waldstein noch im niederfächfischen Kreise weilte, hatte Tilly ihn wiederholt aber immer vergeblich um seinen Anschluß ersucht, erft nachdem der erstere den Sieg an der Elbebrücke ersochten hatte, wollte er sich mit dem letzteren verbinden, aber auch jest kam es nicht dazu, weil er Mansfeld nach Schles sien und Ungarn folgen mußte und so begnügte er sich mit der Zurücklassung einiger tausend Mann, die dem ligistischen General zu Diensten sein sollten. Noch vor der Vereinigung mit benselben und während Waldstein noch auf beutschem Boben weilte, erstürmte Tilly Minden, wobei sich die siegreichen Truppen kannibalische Unthaten zu Schulden kommen ließen, hierauf versuchte er sich an der Belagerung von Göttingen, die fich fast sieben Wochen lang hinzog und endlich durch den Abzug der dänischen Garnison aum Ziele führte (12. August). Bährend der Belagerung schlug der Graf Kürstenberg eine dänische Truppenabteilung bei Röffing in der Nähe von Calenberg (27. Juli). Nach der Eroberung von Göttingen zog Tilly gegen Nordheim, in dessen Rähe er





am 15. August gelangte. Chriftian wollte diesmal die Fortschritte des Gegners um jeden Preis hindern, rückte beshalb gegen Nordheim vor und zwang den ligistischen General, der sich vor seiner Bereinigung mit den für ihn zurückgelassenen faiserlichen Truppen nicht schlagen wollte, zum Rückzuge. Nachdem biese Bereinigung aber am 22. August bei Beismar vor fich gegangen war, rückte Tilly wieder vor, wogegen Christian zurückwich, aber in der Nacht auf den 26. von seinem Gegner fast ereilt worden wäre. Am frühen Morgen des folgenden Tages beschleunigte der König seinen Rückzug, er wurde zwar auf demselben von dem Gegner angegriffen, doch fam es noch immer nicht zu einem ernst= lichen Zusammenstoße. Alls jedoch am 27. August Chriftian seinen Rückzug schon einige Stunden vor Sonnenaufgang weiter fortsetzen wollte, schickte Tilly zu seiner Verfolgung eilig einige Ravallerieregimenter aus, die die abziehenden Dänen ununterbrochen belästigten und ihnen bedeutenden Schaden zufügten. Von vier bis neun Uhr morgens hatten diese Rämpfe gedauert, bis sich end= lich Christian entschloß Stand zu halten, da er nur auf diese Weise seine start gejährdete Rachhut retten konnte. Der General Juchs warnte vor der Schlacht und erbot sich die Nachhut vor den Verfolgungen des Keindes zu retten, allein eine bariche Untwort des Königs schloß ihm den Mund. Der lettere traf jett seine Anordnungen für den folgenden Kampf, indem er den genann= ten General mit dem Kommando über das erste Treffen betraute, er selbst übernahm das des Mitteltreffens und den Befehl über das lette Treffen überließ er dem Rheingrafen Otto Ludwig. Die Reihen seiner Armee zogen sich von dem die alte Straße durchichneidenden Bach Mittelbeck nach Lutter hin.

Tilly gewann erst um zwei Uhr die Überzeugung, daß es der Gegner auf eine Schlacht ankommen lassen wolle und nachs dem er seine Truppen in entsprechender Weise geordnet hatte, ging er zum Angrisse über. Die dänischen Truppen hielten ans sangs tapfer Stand, wiesen einige seiner Regimenter mit starken Verlusten zurück und rückten bereits über den Bach zum Gegen-

angriff vor. Tilly eiferte jedoch die Seinen an, warf den Jeind wieder zurück und nun nahm die Schlacht für die Dänen den unglücklichsten Verlauf: ein Teil ihrer Infanterie wurde von der feindlichen Reiterei völlig aufgerieben, zwei ihrer Reiterregimenter in einen Moraft versprengt und baselbst vernichtet. So endete die Schlacht bei Lutter am Barenberge mit einer vollstän= digen Riederlage Christians. Sein Verluft belief sich auf 8000 Tote und 2000 Gefangene, außerdem fiel seine ganze Artillerie und ein großer Teil seiner Bagage in die Bande bes Siegers. Die Reste seiner geschlagenen Urmee sammelte er bei Wolfenbüttel, trat darauf den Rückzug über die Elbe an und quartierte seine Truppen hauptfächlich in Holitein und Mecklenburg ein. Tilly benutte seinen Sieg, indem er das Herzogtum Braunschweig besetzte und sich die Silfsquellen besselben dienstbar machte und ein gleiches Schickfal auch dem Lüneburgischen Gebiete zu Teil werden ließ. Er verlegte barauf seine Truppen in die Winterquartiere und machte so nicht einmal den Versuch zum Aberschreis ten der Riederelbe. Die Waldsteinschen Regimenter rückten in= dessen in die Mark Brandenburg, um da die Winterquartiere zu beziehen und dem Aurfürsten die seit langem zugedachten Daumschrauben anzulegen.

VII. Christian IV, Mansfeld und Bethlen waren nicht die einzigen Feinde, die der Kaiser im Lause des Jahres 1626 zu bekämpsen hatte. Seine Gegner suchten ihm auch dadurch Schwierigkeiten zu bereiten, daß sie seine Unterthanen zu einem neuen Ankstand reizten. Der Zug Mansselds durch Schlesien und Mähren geschah in der Hoffnung, daß sich ihm die Beswohner des Landes anschließen würden. Auch auf Böhmen und Oberösterreich hatten die Freunde des Pfalzgrasen ihr Augensmerk gerichtet und gehofft, daß die durch die unablässige Bestrückung und Beraubung zur Verzweislung gebrachten Bauern sich zum Widerstand aufrassen würden. Christian schieße Emissäre nach diesen Ländern, die durch Versprechungen auf baldige Hilse bie Erhebung vorbereiten sollten.

Les Gougle

PRINCETON CALCERS TO

Die Verhältniffe gestalteten sich für ben Raiser in Oberöfterreich um so gefährlicher, als daselbst nicht bloß die Bauern, sondern auch ein großer Teil der Ebelleute dem Raiser feindlich gesinnt waren, weil er durch die angedrohten, wenn auch nur im geringen Grade durchgeführten Konfiskationsprozesse und durch seine Reformationsbefrete ihren Haß hervorgerusen hatte. Im Jahre 1624 hatte er einen entscheidenden Schritt in der Gegen= reformation gethan, indem er durch ein Defret fämtliche protes stantischen Geistlichen und Lehrer binnen acht Tagen aus dem Lande verwiesen und sonach jede andere Religionsübung außer der katholischen verboten hatte. Der Edelmann wie der Land= mann trugen gleich schwer daran, daß ihnen derjenige Troft ent= zogen wurde, an den sie gewohnt waren und ihr Jammer war um so berechtigter, als die Priester, die ihnen zugeschickt wurden, Wölfe und nicht Hirten waren, denn fie führten nach den gewiß unparteiischen Angaben des bairischen Statthalters meist ein "bübisches Leben". Das Defret vom Jahre 1624 wurde im folgenden Jahre durch ein zweites vervollständigt, worin nicht bloß jebe Ubung bes protestantischen Gottesbienstes abermals verboten, sondern auch allen Einvohnern des Landes aufgetragen wurde, sich bis zu ben folgenden Oftern zur tatho= lischen Kirche zu bekennen oder gegen Erlag des zehnten Pfennigs von ihrem Vermögen auszuwandern. Rur zu Gunften berjenigen Edelleute, die seit fünfzig Jahren im Lande ansässig waren, wurde eine Ausnahme gemacht, die sich aber allein auf ihre Berson und nicht auf ihre Familie erstrecken sollte; sie durften bleiben, auch wenn sie nicht katholisch würden, ihre Kinder aber sollten katholisch erzogen werden. Wir bemerken, daß diese Reformationsbefrete später unter allerlei Androhungen wiederholt wurden und ihren Zweck insofern erreichten, als die Anhänger des Protestantismus an Bahl immer mehr abnahmen.

Die Konfiskationsprozesse kamen am 27. Februar 1625 zum Abschlusse und zwar durch ein kaiserliches Dekret, das an die drei weltlichen Stände Oberöskerreichs gerichtet war und um

seines Inhalts willen hier erwähnt zu werden verdient. Die gegen einzelne verstorbene und flüchtige Rebellen verhängten Ronfistationen werden in demfelben bestätigt, die übrigen Stände aber zu Gnaden aufgenommen und zwar unter der Bedingung, daß sie sich dem Raiser in seinen Religionsverordnungen voll= ftändig fügen, ihm alle geistlichen Vogteien und Lebenschaften, sofern sie in Vergebung von Pfarren und Benefizien bestanden, übergeben, auf die Verfügung über die ständische Rasse und ihre Ginfünfte zu seinen Gunften verzichten — also jedes bamit in Berbindung stehende autonome Regiment aufgeben — und endlich zur Strafe für ihre Rebellion eine Million Gulden gahlen follten, wobei ausbrücklich bestimmt wurde, daß fie die Strafsumme nicht auf ihre Unterthanen und auch nicht auf diejenigen, die sich als treu bewährt hatten, wälzen dürften, sondern unter sich aufbringen müßten. Gegen dieses Defret erhob sich ein großer Jammer; die Stände betonten die Unmöglichkeit, die verlangte hohe Geldsumme zu zahlen, indem fie auf die bisherigen Drangsale und auf die Steuerleiftungen hinwiesen, zu benen sie von Maximilian von Baiern verpflichtet wurden. Ihre Rlage fand infofern Gehör, als der Raifer die Straffumme auf 600 000 Gulben reduzierte; in allen übrigen Klagepunkten wurden sie abgewiesen. Die Erbitterung gegen bas kaiserliche und bairische Regiment war bei dem Adel und bei den Bauern in Oberöfterreich gleich groß und daher gestaltete sich der folgende Bauernaufstand um so gefährlicher, weil die Edelleute nicht treu und opferwillig jum Raifer ftanden, wie die neuen Gutsbefiger in Böhmen, sondern sogar trop des Standesinteresses an den Hetzereien teilnahmen und ben Aufstand leiteten.

Die ersten Nachrichten von einer gefährlichen Bauernbewegung in Österreich reichen in das Frühjahr 1625 zurück und stehen im Zusammenhange mit der Installation eines katholischen Pfarrers in der Kirche zu Zwiespalten; 5000 Bauern rotteten sich da zussammen, verjagten den Pfarrer und den herrschaftlichen Pfleger und belagerten darauf das Schloß Frankenburg. Maximilian,





ber Pfandinhaber von Oberöfterreich, erteilte seinem Statthalter den Befehl, rudfichtslos vorzugehen und alle Rädelsführer an den Straßen aufzuhängen. Der Auftrag wurde punktlich befolgt, fiebzehn Bauern aufgehängt und die übrigen vorläufig abgeschreckt. Als man jedoch zu Oftern des folgenden Jahres (1626) die Edellente und Bürger bem kaiserlichen Befehle gemäß anhielt, das Abendmahl in der katholischen Rivche zu nehmen, die widerspenstigen zur Auswanderung zwang oder mit der Einquartierung der Soldaten bedrohte und sie dadurch nicht bloß dem Druck sondern auch der Verarmung preisgab und endlich auch die Bauern durch allerlei Zwangsmittel zur Nachgiebigkeit nötigte, da bemächtigte sich ber letzteren vollends die Verzweiflung. Am 17. Mai brach der Aufstand bieds und jenseits ber Donau aus. An bie Spike ber Bewegung traten der Bauer Stephan Fabinger und sein Schwager Beller; ihrem Ruje folgten Taufende ihrer Leidensgenoffen und bevor der Monat Juni herangekommen war, hatte sich der Aufruhr bes ganzen Landes bemächtigt. Als Christian IV von dem Husbruch Nachricht erhielt, schickte er ben Prediger Scultetus nach Dberöfterreich, um die erwünschte Bewegung weiter zu schüren.

Die Art und Weise, wie Fadinger die bänerlichen Streitkräste organisserte und wie er den bairischen und kaiserlichen Truppen einen Schlag nach dem anderen versetzte und sie auf Linz und Euns beschränkte, zeigt ihn als einen Mann von ungewöhnlicher Begabung und Tüchtigkeit. Schon am 20. Inni schloß er Linz mit 50 000 Mann ein, und einige Tage später richtete er an den protestantischen Abel Oberösterreichs die Aufforderung zum Anschluß an die gemeinsame Sache der Glaubensfreiheit. Db es ihm gelungen wäre die Bewegung zum Siege zu sühren, ist allerdings zu bezweiseln; er starb schon im Inli (1626) an den Folgen einer Bunde und wenige Tage später siel auch sein Schwager. Der Tod dieser beiden Führer, die Schwierigseit der Berpslegung bei den Aufständischen, deren Zahl allmählich auf 80 000 Mann angewachsen war, die Verstärfung der kaisertichen Truppen, welche ihnen mehrere Schlappen zu-

man Google

PRINCET ON UNIVERSETY

handlungen einließen. Am 7. September wurde mit ihnen ein Waffenstillstand geschlossen, dem weitere Verhandlungen folgten, infolge welcher die Pässe geöffnet wurden, Handel und Wandel frei sein, die Bauern die Waffen abliesern und um Verzeihung bitten sollten. Es wurde ihnen also in religiöser Veziehung kein Zugeständniß gemacht, sondern einsach Verzeihung angeboten, wenn sie zum Gehorsam zurücklehren würden. Thatsächlich nahm ein großer Teil der Bauern seine friedlichen Beschäftigungen wieder auf und der Ausstand schien seinem Ende entgegenzugehen.

Der Kurfürst von Baiern war mit den von den kaiserlichen Kommissären geführten Verhandlungen nicht besonders zufrieden, er legte dieselben als Schwäche aus und glaubte sein und des Kaisers Unjehen nur durch ein scharfes Auftreten herstellen zu fonnen. Alls nun am 18. September der Waffenstillstand zu Ende ging und frische bairische Streitfrafte sowie eine von bem Herzog Abolf von Holftein kommandierte kaiserliche Truppenab= teilung bei Haffnerzell ins Land rückten und sich nicht wie eine friedliche Garnison in einem pazificierten Land benahmen, sondern wie eine Meute losgelaffener Schelme, erhoben sich die Bauern gegen die Truppen Holsteins und des bairischen Generals Lindlo und schlugen sie bis zur Vernichtung. Dieses Ereignis regte die ganze Bauernschaft mächtig auf und gab ihr frischen Mut. Sie flagte, daß man gegen fie einen Angriff vorbereitet habe. ohne den Waffenstillstand zu kündigen und hielt sich für berechtigt. die mit den kaiserlichen Kommissären getroffenen Vereinbarungen nicht weiter zu beachten. Der Krieg mit allen Schrecknissen eines Bürgerkrieges brach von neuem aus, die Bauern wüteten nicht bloß gegen die Soldaten, sondern auch gegen die Katholiken. Moster Schlägl sowie zahlreiche Schlösser, Pfarrhäuser und Märkte wurden niedergebrannt, den bairischen und den kaiser= lichen Truppen mehrere Schlappen zugefügt und namentlich traf eine solche den verhaften Statthalter Berbersdorf, als er an der Spite von 1500 Mann gegen die Bauern auszog.

Bindeln, Bojahriger frieg. II.



Bei biefer steigenden Gefahr boten ber Kaiser und Maxi= milian alles auf, um der Bauern Herr zu werden. Der Kurfürst hatte schon einige Wochen vorher ben Freiherrn von Pappenheim, der damals in Italien in spanischen Diensten stand, zu sich berufen und ihm das Kommando über die oberöfterreichischen Streit= fräste anvertraut. Nachdem der neue General alles für den Angriff vorbereitet hatte, rückte er im Verein mit den faiserlichen Truppen vor und schlug bei Efferding das dort stationierte Bauernheer (9. November 1626), erlangte einen gleichen Erfolg bei Gmunden und Böcklabruck und zuletzt bei Wolfseck, wo der Anführer der Bauern, eine geheimnisvolle Person gewöhnlich ber Student genannt, getötet wurde. Die elende Bewaffnung und mangelhafte Kriegsübung ber Bauern lich von vornherein vermuten, daß sie gegen einen tiichtigen Jeldheren den fürzern ziehen würden, aber was an Tapferkeit und Todesverachtung geleistet werden konnte, leisteten sie in diesen Rämpfen, die an schreckenerregenden Szenen überreich waren. Der Aufstand war jekt niedergeworfen, nur fleinere Scharen waaten noch hie und da einen verzweiselten Widerstand und als berselbe zu Ende war, begannen in Linz die Exefutionen gegen die zahlreichen Gefangenen. Das Land hatte unter biesen Vorgängen weit mehr gelitten, als im Jahre 1620.

So wie in Oberösterreich, so waren auch in Böhmen die Bemühungen der kaiserlichen Feinde von Ersolg gekrönt, die Bauern erhoben sich im Lause des Sommers (1626) in versschiedenen blutigen Ausständen, zogen plündernd und mordend umher und sesten die Regierung in den größten Schrecken. Hier vereinten sich jedoch die neuen Grundherren mit den kaiserlichen Soldaten und so gelang es beiden durch die Anwendung der härtesten Mittel des Ausstandes bald Herr zu werden, wobei sie insbesondere durch die Beamten Waldsteins unterstützt wurden, da ihm daran lag, daß seine Güter nicht verwüstet würden. Der Ausstand in Böhmen war diesmal ein rasch vorübergehender Zwischensfall, der die Besitzer des Landes bloß schreckte, aber nicht schwäckte.



PRINCET GIVENNI JESUTA

Den erlangten Sieg beschlossen die Wiener Staatsmänner burch eine Umgestaltung der Landesverfassung auszubeuten.

VIII. Bei Besprechung des Gutachtens, welches die faiserlichen Rate ihrem Herrn nach der Schlacht auf dem weißen Berge überreicht hatten, wurde darauf hingewiesen, daß dasjelbe neben der Bestrafung der Teilnehmer des Aufstandes eine radifale Anderung der Verfassungsverhältnisse und die Unterdrückung des Protestantismus anriet. Es ist auseinandergesett worden, in welcher Weise man in letterer Beziehung vorging, wie man zuerst eine Verfolgung der utraguiftischen Geiftlichkeit einleitete, und dann dasselbe Los den lutherischen Pastoren zu Teil werden ließ. Bu diesen Magnahmen gesellte sich gegen Ende 1622 ein allge= meiner Ausweisungsbesehl gegen alle protestantischen Seelforger. jo daß fortan nur der katholische Gottesdienst geübt werden sollte. In gahlreichen Orten hielt man sich zwar nicht an biese Ber= fügungen, man beherbergte mehr oder minder offen die Baftoren. versammelte sich, um ihren Trostworten zu lauschen; aber das hinderte doch nicht, daß der Protestantismus täglich an Boden Die Ratholifen verstärften ihre Stellung zunächst in den Städten, indem sie überall die Kirchen besetzten und strenge barauf daß keine geheimen protestantischen Zusammenkunfte abgehalten und die Teilnehmer an denselben streng bestraft wurben. Zugleich wurde durch immer wiederholte Verordnungen den Laien der Besuch der katholischen Kirche anbefohlen. Diese Maß= regeln waren schon deshalb von Erfolg begleitet, weil unter den Gebildeten die Zahl der protestantisch Gestimten täglich abnahm, da sie entweder vertrieben wurden oder selbst auswanderten und die Widerstandsfraft der Burückbleibenden dadurch gelähmt wurde. Der lette Schritt geschah im Jahre 1627, als die "erneuerte Landesordnung" publiziert wurde und diese nur den Ratholiken ben Schutz ber Gesetze zuerkannte.

Durch die erneuerte Landesordnung wurde die alte, in den Tagen Wladislaws II verfaßte und später mit einigen Zusätzen versehene Landesordnung oder Versassung vollständig umgestürzt.





Nachdem sie nach dem Jahre 1620 faktisch beseitigt worden war. fanden vielfache Beratungen über einen neuen Entwurf statt, von denen die eingehendste in Prag (April 1623) während der Anwesenheit des Kaisers abgehalten wurde. Aber erst im Jahre 1625 wurde eine Kommission ernannt, welche die manniafachen Vorschläge verwerten und einen vollständigen Verfassungsentwurf vorlegen sollte. Mitglieder dieser Kommission waren der Statt= halter von Böhmen, Fürst Liechtenstein, der Herzog von Fried= land, ber damalige Bizepräsident bes Reichshofrats Beter Bein= rich von Strahlendorf, der Geheimrat von Werdenburg, der böhmische Vizekanzler Otto von Nostiz, Dr. Melander, Dr. Hille= brand und Dr. Haffold. Der Kangler Lobkowitz wurde in diese Rommission nicht berusen und zwar wie wir mit Grund vermuten, weil er troß seiner erwiesenen Anhänglichkeit an bas Raiserhaus den absolutistischen Tendenzen diesmal nicht huldigte und die politischen Rechte seiner Beimat nicht schädigen laffen Die Kommission sollte bei ihrer Arbeit drei Bunkte im Auge behalten: sie sollte Vorforge treffen, daß die königliche Ge= walt gegen weitere Ansechtungen geseit sei, sie sollte die katho= lische Religion sicher stellen und endlich den mit dem böhmischen Intolate beteilten Edelleuten den Rechtsschutz gewährleisten. Nach= dem die Kommission in mehreren Sitzungen die Artikel des öffent= lichen Rechtes revidiert hatte, schloß sie die Beratungen und Dr. Melander wurde mit der Revision des privatrechtlichen Teiles der alten Landesordnung betraut. Es dauerte längere Beit, bis die Arbeit fertig wurde und man endlich zur Drudlegung schreiten konnte. Dieselbe erfolgte im Jahre 1627 und zwar nur in deutscher Sprache, obwohl man auch eine böhmische Übersetzung anfertigen ließ, sie veröffentlichen wollte und thatsächlich 135 Blätter drucken ließ, aber dann unterbrach man den Druck und begnügte sich mit dem deutschen Text. In dem Patent, durch welches Ferdinand die neue Landesordnung verkündigte, und in dieser selbst weist er öfters darauf hin, daß er das Land mit dem Schwerte erobert habe, daß dadurch die Einwohner ihre Rechte

verwirkt hätten und es ihm sonach freigestanden habe, diejenigen

Underungen vorzunehmen, die ihm gut dünkten.

Die erste Anderung bezieht sich zunächst auf die Thronfolge, in welcher Beziehung die alten ein gewisses Wahlrecht der Stände fanktionierenden Bestimmungen aufgehoben und die Krone einfach als erblich erklärt wird. Wenn man erwägt, daß bie schlechteste Regierungsform mit der freien Königswahl eng verbunden ist, so ist durch diese Anderung jedenfalls der böhmischen Nation kein Unrecht zugefügt worden. Um so schlimmer stand es mit jenen Artikeln, durch welche dem König allein das Recht ber Gesetzgebung und bem Landtag nur in den Steuersachen ein entscheibendes Votum zugewiesen wurde. In den andern Artikeln wurde bestimmt, daß der Landtag aus vier Ständen zusammen= gesetzt und bag bemnach bie Beistlichkeit als ein eigener Stand aufgenommen und nur die katholische Religion als zuläffig angesehen werden solle. In der Wahl der obersten Beamten wahrte sich der König die volle Freiheit, dieselben sollten nicht wie bisher unabsetbar sein, sondern nach Ablauf von fünf Jahren von ihren Amtern entfernt werden dürfen. Die Entschei= dungen der Landrechte sollten nicht mehr unansechtbar sein, sondern dem König das Revisionsrecht zustehen, von ihm auch allein das Inkolat oder die Aufnahme ins Land erteilt werden dürfen. während bisher die Stände barüber entschieden. Bu gleicher Zeit wurde die deutsche Sprache neben der böhmischen als gleichbes rechtigt erklärt und sonach das Sprachengesetz von 1615, welches der böhmischen die alleinige Herrschaft im Lande verschaffen wollte, abgeschafft. In derselben Beise, wie die böhmische, wurde auch die mährische Landesordnung revidiert.

Am 10. Mai 1627 unterzeichnete Ferdinand das Patent zur Einführung der neuen Landesordnung und von diesem Augens blick an brach die bisherige Entwicklung Böhmens endgiltig mit den alten Traditionen. Gegen die politische Seite der Verfassung erhob sich keine Opposition, woher sollte sie auch kommen, da der größte Teil des Abels aus seinem Besitze vertrieben und durch



neue Eigentümer ersetzt und in ben Städten die Mehrzahl der Bürger durch die Konfistation ihrer Häuser gestraft und im Elend verkommen war? Gegen die religiösen Gebote stemmte sich aber noch immer die größere Hälfte der Bevölkerung und wollte trot aller Drohungen die Saframente nicht in der katholischen Kirche empfangen. Man beschloß also zur gewaltsamen Refor= mation zu schreiten, wobei bas Gutachten bes P. Lamormain einen maßgebenden Einfluß auslibte. Vom Raiser um seine Meinung befragt, empfahl ber Beichtvater die Anordnung ber strengsten Maßregeln, damit, wie er sich ausdrückte, "ber harte Druck den Leuten Verstand gebe". Durch ein Defret, welches am 31. Juli 1627 publiziert wurde, teilte der Raiser mit, baß er eigene Reformationskommissionen aufgestellt habe, welche von Ort zu Ort gehen und die Widerspenstigen in der katholischen Religion unterweisen sollten. Wer der Unterweisung sich nicht fügen und von seinen Irrtümern nicht ablassen wolle, sollte binnen fechs Monaten auswandern. Und nun verbreitete sich ein Jammer über das Land, der an die schlimmften Kriegsleiden mahnte. Die Reformationskommissionen waren von Truppenabteilungen begleitet, welche den Widerspenftigen ins Quartier gelegt wurden und von diesen mit täglich erhöhten Zahlungen unterhalten werden mußten. Mancher gab gleich nach, um seine geringe Sabe zu retten oder wanderte mit ihr aus; viele hielten sich aber bis jum letten Groschen und mußten schließlich aller Mittel entblößt doch nachgeben. Es fanden Szenen ftatt, die an Barte einerseits und an Opferwilligkeit andererseits mit den berühmtesten Beispielen aus ber Berfolgungsgeschichte anderer Zeiten und Bölfer wetts eifern. Wiederum erhoben sich gahlreiche Bauerngemeinden im Norden des Landes, aber was sie ein Jahr zuvor unter günsti= geren äußeren Berhältniffen nicht zuwege brachten, bewirkten fie auch jett nicht, die Aufstände wurden niedergeschlagen und die Anführer hingerichtet. Trothdem gelangte man mit der anbefohlenen Reformation weber im Jahre 1627 noch in den folgenben zum Riele.



Nach der Publikation der erneuerten Landesordnung beschloß der Kaiser sich nach Böhmen zu versügen um daselbst einen Landstag zu berufen und so seine neuen Einrichtungen sanktionieren zu lassen, dann aber auch um die Krönung seiner zweiten Frau und die seines Sohnes als unbestrittenem Erbherrn vornehmen zu lassen. Die Kaiserin wurde am 21. November gekrönt und diesem Akte, der durch zahlreiche Festlichkeiten geseiert wurde, schloß sich am 24. die Huldigung der böhmischen Stände an, die sie dem Kaiser entsprechend der neuen Berfassung leisten mußten Am 25. sand die Krönung Ferdinands III statt.

## Brittes Napitel.

## Der Lübecker Friede und das Restitutionsedikt.

7. Die Zerwürfnisse zwischen Frankreich und England. II. Der Krieg im Jahre 1627. Der Kurfürstentag in Wühlhausen. III. Die Klagen gegen Waldstein. IV. Der Lübeder Friede. V. Das Restitutionsedikt. VI. Magbeburg.

I. So schwer die Niederlage bei Lutter auch den Dänenstönig traf, so entmutigte sie ihn doch nicht, weil er damals noch hoffte, daß die Aufstände in Oberösterreich und Böhmen und der Anschluß Bethlens die kaiserlichen Streitkräfte binden und er sich Tillys mit Silse französischer und englischer Subsidien erswehren werde. Im folgenden Frühzhre wollte er an der Spitzeseiner Armee, die er durch frische Werbungen auf 40 000 Mann erhöhen wollte, wieder aufbrechen und die gewonnenen Erfahrungen bei dem künstigen Kampse verwerten: es kam also nur darauf an, daß ihm die nötigen Geldmittel zu Gebote standen und daß namentlich England nicht nur die versprochenen Subssidien von 30 000 Pfund monatlich zahlte, sondern auch die noch nicht gezahlten rechtzeitig einsandte. Zu diesem Zwecke schiefte er Gesandte nach London und Paris ab.

Wir haben oben erzählt, wie seit der Berusung Richelieus ein neuer Geist die französische Regierung beseelte, wie sie in die Bahnen Heinrichs IV einlenkte und deshalb die Feinde der Habssburger mit Subsidien und sonstigen Versprechungen köderte und diese Politik auch in dem Kriege Christians bethätigte. Mit England hatte Richelieu gleich bei seinem Eintritt ins Ministerium die innigsten Beziehungen angeknüpst; Henriette, die Schwester



des Königs, wurde mit dem Prinzen von Wales verlobt und da= durch nicht bloß aller Freundschaft zwischen Spanien und England ein Ende gemacht, sondern auch die Stellung Ludwigs XIII gegen die französischen Hugenotten gestärft, da sie jetzt füglich nicht von England unterstützt werden konnten. Tropdem erhoben sie sich unter der Anführung der beiden Brüder und Herzoge Rohan und Soubise zu einem Aufstande, wobei sie diesmal von Spanien gehetzt wurden und fügten den königlichen Truppen mehrere Niederlagen zu. Als der Herzog von Budingham nach Frankreich kam, um die Königkie Henriette, die erst nach bem Tode Jakobs mit Karl vermählt wurde, abzuholen und nach England zu geleiten, suchte er für die Sugenotten zu vermitteln, allein sein Antrag wurde von Richelien zurückgewiesen und fo trennten sich die beiben Minister in gegenseitigem Groll, boch scheint, wenn wir den französischen Memoirenschriftstellern glaus ben wollen, nicht die politische Differenz die Hauptveranlassung der wechselseitigen Abneigung gewesen zu sein, sondern die Gemahlin des Rönigs Ludwig, in die sowohl Buckingham wie Richelieu verliebt gewesen sein sollen. Daburch erlitt übrigens die Allianz zwischen Frankreich und England noch keinen Schaben'; englische Schiffe unterstützten im Berein mit hollandischen die französischen Truppen bei ihrem Angriffe auf La Rochelle, allein da sich gegen die weitere Versolaung der Hugenotten das reli= giöse Gefühl der Engländer und Hollander emporte, so wurden die Schiffe wieder abgerufen.

War es unter diesen Umständen fraglich, ob Frankreich die dem König Christian gemachten Hoffnungen erfüllen werde, wenn der Arieg gegen die Hussichten weiter wütete, so versichlimmerten sich noch die Aussichten, als man in England an den in dem Heiratskontrakt der Königin Henriette gemachten Verssprechungen zu mäkeln begann. Dieselben mußten übrigens zu einem Zerwürfnis führen, denn den Natholiken wurde nicht bloß Freiheit für ihr Glaubensbekenntnis versprochen und kathoslischen Geistlichen der Zutritt nach England gestattet, sondern



auch der Königin das Recht eingeräumt, ihre französische Dienerschaft beizubehalten und ihre Kinder dis zum Alter von 13 Jahren selbständig zu erziehen. Tropdem verwendete Buckingham noch seinen Einstuß bei den Hugenotten, um sie zur Riederlegung der Waffen zu bewegen und es Frankreich zu ersmöglichen, mit seinem ganzen Gewichte gegen die Habsburger aufszutreten. So kam durch Benutzung der englischen Vermittlung ein Friede (5. Februar 1626) zustande, durch den sich die Stelslung der Hugenotten vorläufig nicht ungünstiger gestaltete und

fie im Besit ihrer Gicherheitsplätze blieben.

Richelieu hatte biefen Frieden jedoch nur zu dem Bwede geschlossen, um sich zu einem neuen Angriffe vorzubereiten und eine tüchtige Flotte herzustellen, damit er die englische und holländische Silfe entbehren könnte. Indem er hiezu die Erträgnisse seiner strengen Finanzleitung verwendete, benutte er eine Berschwörung, an beren Spipe bes Königs Bruder stand und die gegen sein Leben ober mindeftens gegen seine Stellung gerichtet war, um einigen Sauptteilnehmern berselben ben Brozeß zu machen und sie trot ihres hohen Ranges einzusperren oder hinrichten zu lassen. Da eine Berjammlung der Notabeln, die er nach Baris auf ben 2. Dezember 1626 einberufen hatte, seine verschies benen Regierungsmaßregeln, namentlich bie Ausruftung einer Flotte und die Schleifung aller Befestigungen bei benjenigen Städten und Schlöffern, durch die die öffentliche Sicherheit gefährdet wurde, anordnete, für die Bermehrung der königlichen Einkunfte forgte und überhaupt im besten Einvernehmen mit ihm sich auflöste, so hatte er bie Mittel in ben Händen, um nach innen und außen traftvoll aufzutreten und sich Dänemarks ans gunehmen. Gerade in diesem Augenblicke tamen nun die Boten Christians in Paris und London an und verlangten die Erfüllung der gemachten Versprechungen, indem sie zugleich bittere Rlage barüber erhoben, bag Rarl I bie vertragsmäßigen Berpflichtungen so wenig einhalte. Nach dem Bertrag, der zu Haag geschlossen worken war, sollte England an Danemark vom



FRINCETON IN VERGIT

29. Mai des Jahres 1625 an monatlich 30 000 Pfund Sterling zahlen, dis Ende 1626 betrug also die Verpflichtung etwas über 570 000 Pfund, von dieser Summe waren aber disher nur 60 000 Pfund bezahlt worden. Diese Ziffern zeigen genugsam, daß Christian geradezu betrogen worden war, denn wie konnte er annehmen, daß ein königliches Versprechen, das in einem seierlichen Vertrage beträftigt wurde, so schlecht eingehalten werden würde? Als er seine Klagen in London und Paris erhob, erhielt er von beiden Seiten Vertröstungen, die aber nicht verwirklicht wurden. Der Grund, um dessentwillen Karl I seinen Verpflichtungen so schwähslich untreu wurde, waren zum Teile die steigenden Zerwürsnisse in England, infolge deren sich zwischen ihm und dem Parlamente die Kluft noch mehr erweiterte, als unter seinem Vater, zum Teile der Krieg, in den er sich zulett mit Frankreich verwickelte.

Was die Zerwürfnisse mit dem Parlament betrifft, so hatten fie gleich nach bem Tobe Jatobs ihren Anfang genommen, als bas haus ber Gemeinen zur Kenntnis ber Zugeständnisse gelangte, welche den Katholiken infolge der französischen Heirat gemacht worben waren. Das Haus machte damals den verhaßten Herzog von Budingham für diefelben verantwortlich und verweigerte die Gubsidien für den deutschen Krieg, um ihn zur Abdankung zu nötigen. Karl I, eifersüchtig auf seine Rechte, wie sein Bater, aber mehr wie dieser geneigt den hingeworfenen Handschuh aufzuheben, entließ das Barlament (August 1625) und nicht seinen Minister und schaffte sich bas nötige Gelb durch willkürliche Einnahmen, Zwangsanleihen und sonstige Mittel; er hatte sogar ben Mut bas Haager Bündnis im Dezember 1625 abzuschließen und sich zu bedeutenden Bahlungen zu verpflichten, bie er allerdings, wie wir gefeben haben, nicht einhielt. Er hoffte ben Unwillen ber Gemeinen baburch zu beschwichtigen, daß er die zu Gunften der Katholiken getroffenen Berfügungen zurücknahm, aber als er im folgenden Jahr bas Parlament wieder berief, zeigte es sich noch störriger, als das Jahr vordem. Es war zwar bereit, dem König Sub= fibien im Betrage von 500 000 Pfund zu bewilligen, seine Schuls

SP NOTTEN 16, JEST, TA

ben zu bezahlen und die königlichen Güter, die Jakob verpfändet hatte, einzulösen, wenn er sich dagegen entschloß, den Herzog von Buckingham zu entlassen und zur Rechnungslegung über die Verswaltung seiner Ümter zu verhalten. Durch diese Forderung fühlte sich der König noch mehr beleidigt und statt derselben nachzuskommen, löste er das Parlament zum zweiten Wale auf (Juli 1626).

Während Karl I in dieser schroffen Weise die öffentliche Meinung in England verlette, fühlte er zugleich die Notwendigkeit der Sauptbeschwerde seiner Unterthanen, daß er und sein Minister in den religiösen Fragen einen sträflichen Leichtfinn bekundet hatten, zu begegnen. Anstatt dies dadurch zu thun, daß er den Pfal3= grafen unterstütte und bem Könige von Dänemark die versprochenen Subsidien pünktlich zahlte, reizte er Frankreich, indem er die Bebingungen, unter benen seine Heirat mit der Prinzessin Henriette zustande gekommen war, verlette und die Hugenotten unterstützte. Am 9. August 1626 erließ er ein Defret, welches die französische Dienerschaft seiner Gemahlin zwang, England zu verlassen und als die lettere am Fenster weinend und wehklagend den scheiden= ben nachblickte, riß er sie in seinem Zorn von dem Fenstergitter weg, so daß sie sich die Hände blutig ritte. Die Klagen Frant= reichs über die Verletzung des Heiratskontraktes beantwortete er damit, daß er den englischen Schiffen ungestraft gestattete Seeraub zu treiben, so daß die französischen Handelsschiffe fich nirgends sicher bewegen konnten. Richelieu fah mit großem Diß= behagen, welche feindliche Richtung die englische Politik nahm, benn er wurde badurch in seinen Angriffsplänen gegen bie Sabsburger burchfreugt, ba er ben Uberschuß in ben Staatseinfünften auf die Ausrüftung von Schiffen verwenden mußte. um die englischen Angriffe zurückzuweisen, statt Christian IV damit zu unterftüten; ja er mußte fogar der streng katholischen Bartei am Hofe nachgeben und einen Allianzvertrag mit Spanien gegen England abschließen (20. April 1627). Zu seinem Veranügen verwirklichte dieser nicht die von den Katholiken gehegten Soff-



nungen, da Spanien in dem folgenden Kriege thatsächlich keine Hilfe leistete.

Der offene Bruch zwischen den Herrschern von Frankreich und England trat am 28. April 1627 ein, an welchem Tage Karl I seinen Unterthanen jeden Verkehr mit Frankreich verbot; elf Tage später beantwortete Ludwig biesen Befehl burch ein ähnliches Berbot. In gang Frankreich bereiteten sich bie Hugenotten wieder zu einem Angriff vor, ba sie der Unterstützung Eng= lands gewiß zu sein glaubten; auch ber Herzog von Lothringen, ber seiner Berbindung mit Frankreich gern ein Ende machen und in den weit angenehmeren Berband mit dem deutschen Reiche treten wollte, waffnete in der sicheren Erwartung, daß bei dem erften feindlichen Erfolge auch die burch Richelieus Regierungsfustem beleidigten katholischen Großen diesem vielsache Hindernisse bereiten würden. Alle bisher erlangten Resultate waren für den letzteren in Frage gestellt. Glücklicherweise wurde der Angriff Buckinghams, der mit einer Flotte auf der Insel Re in der Nähe von La Rochelle landete, zurückgewiesen. Richelieu bot nun alle Mittel Frankreichs und seine eigenen Ersparnisse auf, um Schiffe und Truppen in genügender Bahl auszurüften und berhinderte badurch nicht nur den entscheidenden Sieg ber Engländer, fondern auch den Anschluß der Hugenotten des südlichen Frankreichs an La Rochelle; auch ber Herzog von Lothringen zögerte Bartei zu nehmen, jo lange kein entscheidender Sieg die Anstrengungen Englands begleitet hatte. Als nun am 15. August (1627) die französische Armee La Rochelle umzingelte, um biesen festen Stütpunkt ber Hugenotten zu erobern und zu zerftören, versuchte Buckingham vergeblich sich bes Forts Saint Martin auf ber Insel Re zu bemächtigen und badurch die Belagerung zu durchfreuzen; er mußte zuletzt sogar die Insel verlassen, während die Belagerten in La Rochelle durch die Operationen der feinds lichen Armee, bei der sich der König und Richelien befanden, mehr und mehr geängstigt wurden.

Richelieus ganze Aufmerksamkeit war nun auf La Rochelle





gerichtet, obwohl bie foniglichen Streitfrafte zu gleicher Beit burch ben Herzog von Rohan, dem es endlich gelungen war, die Hugenotten im Languedoc zum Aufftand zu bringen, gefesselt wurden. Was Tapferfeit, Kriegsfunft, Erfindungsgabe und Geld= mittel leisten konnten, wurde bei der Belagerung von La Rochelle in Anwendung gebracht und es bedurfte alles bessen sowie des unermüdlichen Eifers bes Kardinals, um die Ausdauer ber Truppen nicht ermatten zu laffen, ba einzelne Belagerungsarbeiten Monate in Anspruch nahmen. Trop alledem würde Richelieu noch lange nicht zu seinem Biele gefommen fein, wenn nicht Hunger und Erschöpfung bie Widerstandsfraft ber Belagerten gelähmt hätten. Dennoch bemühten fich die Unführer ber Sugenotten und vor allen der unermüdliche und von fanatischer Begeisterung durchglühte Maire Guiton, das Bolf zum verzweifelten Widerstande anzuseuern, indem sie zugleich in wiederholten Bitten und Beschwörungen ben König Karl um Hilfe ersuchten. Da dieser jedoch bereits den Fehler einzusehen begann, den er burch den Krieg mit Frankreich gethan hatte, und Budingham, beisen Ehre in der glücklichen Beendigung des durch seine Intriguen herausbeschworenen Kampses engagiert war, mittlerweile durch Meuchelmord gefallen war (23. August 1628), so verzoa sich die Ankunft der englischen Silfsflotte bis in den Monat September (1628). Zum Unglud brachte sie nicht einmal Hilfe. da sie bei dem Versuche, in den Hafen einzudringen und den Er= schöpften Nahrungsmittel und andere Bedürfnisse zu bringen. scheiterte. Durch künstliche Hindernisse, wie die Errichtung einer Wehr, hatte Richelien das Eindringen der Engländer unmöglich gemacht, und was diese Sindernisse nicht vermochten, das leisteten die französischen Truppen, welche dem Keinde sich führ entgegenstell ten.

Nun konnte sich La Rochelle nicht länger halten, die Hälfte der Bevölkerung war dem Hungertode oder anderen Krankheiten erlegen, die übrig gebliebenen waren zu Schatten abgezehrt und konnten die Waffen nicht mehr tragen. Als sie sich am 28. Oks

me Goegle

PAINCETON UNIVERSITY

tober 1628 zur Kapitulation entschlossen und am folgenden Tage eine Deputation an den König abschicken, sielen die Mitglieder derselben aus Erschöpfung ohnmächtig vor ihm nieder. Als die Sieger ihren Sinzug hielten, stießen sie in den Straßen und Häusern auf Hunderte von Leichen, die man nicht mehr begraben hatte, weil sich der Überlebenden, die wie Gespenster herumschlichen, die Gleichgiltigkeit der Verzweissung bemächtigt hatte. Die opferswillige und begeisterte Verteidigung La Rochelles, dessen Sinswohner sich erst dem Sieger ergaben, als sie jede Krast einges büßt hatten, diente wenige Jahre später den Magdeburgern als leuchtendes und nachahmungswertes Beispiel. Richelien aber konnte nun seine Pläne gegen die Habsburger aussühren, was er auch seit dem Jahre 1629 mit doppeltem Eiser that.

II. Bei dem Kampfe, der sich seit den letzten Monaten des Jahres 1626 zwischen Frankreich und England vorbereitet hatte und im solgenden Frühjahr thatsächlich ausbrach, ist es begreislich, daß weder König Ludwig noch Karl I ihren Versprechungen oder Verpflichtungen gegen Christian IV nachkommen konnten, und daß dieser also auf seine eigenen Mittel angewiesen blieb, als er den Kampf weiter sortsetzen wollte. So geschah es, daß im Jahre 1627 der Krieg überall einen für den Kaiser günstigen Verlauf nahm.

Nachdem Waldstein den Krieg mit Bethlen beendet hatte, nahm er seine Winterquartiere in Mähren und Schlesien, und da er hier nicht in ähnlicher Weise auftreten konnte, wie das Fahr zuvor in Deutschland, mangelte es seinen Truppen bald an allen Bedürfnissen. Er bestürmte den Kaiser mit Klagen und Bitten, er drohte mit seinem Rücktritt, allein alles reichte nicht aus, um in Wien eine größere Kührigkeit zu erzeugen; man wies ihn nach Deutschland und verlangte, daß er die Reste des Mansseldschen Bolkes, das sich nach Schlesien zurückgezogen hatte und dort vom Raube lebte, vertreibe und dann weiterziehe. Ende April traf er wohl ober übel die nötigen Vorbereitungen, um diesem Wunsche nachzusommen, aber erst am 23. Mai vers

PRINCE FOR THE PRINCE



ließ er wirklich Wien, um den Feldzug anzutreten. Da er auch die in Böhmen stationierten Truppen an sich gezogen hatte, so verfügte er über eine Armee von 10 000 Reitern und 22 000 Mann zu Fuß, eine Anzahl, die selbstverständlich den Gegner, der sich durch neue Zuzüge und Werbungen nur bis auf 14 000 Mann verstärkt hatte, rasch über den Hausen wersen mußte. Als sich Waldstein in Wien von dem bairischen Gesandten Leucker verabschiedete, versprach er nach Beendigung des schlesischen Kriezges den Grasen Tilly ausgiedig unterstüßen zu wollen und stellte auch eine Demütigung des Kurfürsten von Brandenburg in Ausssicht. "Dieser Kurfürst," so lauteten seine Worte, "hat lange genug die blinde Katze gegen Seine Mägiestät gespielt, man muß ihn lehren, wie er Seine kaiserliche Majestät respektieren soll."

Kaum war der kaiserliche General in Schlesien erschienen, so wurden die seindlichen Truppen überall aus dem Felde gesschlagen und hielten sich nur noch in einigen Städten. Berszweiflung bemächtigte sich des Landes, das von beiden Armeen gleich hart bedrückt wurde, man erwartete einen Aufstand, den man in Wien freudig begrüßt hätte, weil man dann beliedig mit Konsiskationen hätte vorgehen können. Im Monate Juli des traute Waldstein den General Marradas mit der Eroberung der noch von den Feinden besetzten Städte und tras Vorbereitungen zu seinem Abzug nach dem niedersächsüschen Kreise. Thatsächlich wurde ihm durch ein kaiserliches Patent vom 14. Juli neben Tilly die Erekution gegen die niedersächsüschen Kreisstände aufsgetragen; am 28. August befand er sich bereits in Perlberg, und am 1. September begab er sich nach Lauenburg zu einer persönslichen Unterredung mit Tilly.

Als der ligistische Anführer im Frühjahr den Kampf gegen Christian IV von neuem aufnahm, klagte er über die Gerings fügigkeit seiner Streitkräfte und über die Gesahren, mit denen ihn die erbitterte Bevölkerung in Niederdeutschland bedrohe und verlangte, daß der Kaiser den in der Mark Brandenburg besinds



lichen Waldsteinschen Truppen den Befehl zu seiner Unterftützung Trot seinen Alagen fand er von biefer Seite nur gebe. wenig Silfe und mußte, jumeist auf seine eigenen Streitfräfte angewiesen, seine Aufgabe durchzuführen suchen. Diese wurde ihm baburch erleichtert, daß Christian IV sein Heer nicht auf die gewünschte Höhe bringen konnte und so gewann Tilly täglich mehr Boben und konnte über die Elbe rücken. Mitten unter diefen Kampfen langten die Überbleibsel ber in Schlesien besiegten Truppen, die sich nur mit äußerster Mühe burchgeschlagen hatten, bei Christian an. Waldstein, der ihnen auf dem Juße folgte, verband sich mit Tilly bei Pütrau an der Stocknitz und warf im Berein mit ihm jeden Widerstand nieder. Die ligistischen und kaiserlichen Truppen breiteten sich in Holstein aus, griffen einen Blat nach dem andern und zuletzt auch die nördlich gelegene Grenzstadt Rendsburg an, welche von den Danen am 14. Oftober aufgegeben werden mußte, worauf Waldstein in Schleswig einrückte. Bu der Einbuße an Land und Einkünften gesellte sich eine tiefe Demoralisation im dänischen Heere, die dem Könige weitere Riederlagen in Aussicht stellte. Waldstein besetzte jetzt auch das Herzogtum Mecklenburg und verlangte vom Kaiser, daß er die Herzöge wegen ihres Anschlusses an die feindliche Sache ächten und ihn als Erfat für die von ihm vorgestreckten Gelde summen mit dem Herzogtum belehnen folle. Der Raifer gab nach, sprach die Acht aus und belehnte am 19. Januar 1628 seinen Feldherrn mit Medlenburg. Diese That wurde in Deutschland von den Protestanten als der Gipfelpunkt der Gewalt und als Vorbote weiterer Mißhandlungen aufgefaßt, benn bie Herzöge hatten sich gegen den Kaiser nicht ärger vergangen als bie meisten niederbeutschen Fürsten und namentlich weniger als der Kurfürst von Brandenburg, der nun fürchten mußte, daß die Reihe an ihn kommen werde. Aber nicht nur die Glaubensgenoffen schrieen über Vergewaltigung, auch die Katholiken verdammten einstimmig den Gewaltstreich und weigerten sich, Wasdiftein als Herzog von Medlenburg anzuerkennen. Aus allem dem ist aber ersichtlich, Binbelt, Bojabriger Rrieg. II.

mar a Gougle



daß die Kriegswürfel während des ganzen Jahres 1627 ungünstig für den König von Dänemark und seine Bundesgenossen fielen.

Bu Ende des Jahres 1626 hatte sich Christian auf einem und unbekannten Wege nach Brüssel gewendet und hatte die Infantin um ihre Vermittlung bezüglich eines Friedens mit dem Raiser ersucht. Im Laufe des folgenden Jahres war keine Ansnäherung mehr erfolgt, der Nampf wurde weiter geführt und hatte das eben erzählte Resultat zur Folge. Machte sich aber auf kaiserlicher Seite nicht auch ein Friedensbedürfnis geltend oder wollte man sich in Wien nicht zu Bedingungen verstehen, die für Dänemark annehmbar waren?

Aluch der Kaiser fühlte sich durch die trot aller Siege täg= lich steigenden Kriegslaften schwer bedrückt und war deshalb schon im Anjang bes Jahres 1627 entschlossen einen neuen Debus tationstag zu berufen, der die zu Regensburg getroffenen, aber seither so sehr angesochtenen Verfügungen sanktionieren sollte. Er hoffte, daß sich die Brotestanten infolge der erlittenen Niederlagen diesmal nachgiebiger zeigen würden und daß der Friede hergestellt werden könnte. Als man in Deutschland von dieser Absicht Kunde erhielt, richteten die vier katholischen Kurfürsten an ben Raiser das Gesuch, er möchte auch einem englischen und pfalzgräflichen Gefandten Butritt zum Deputationstage gewähren, ba fein Friede Aussicht auf Dauer habe, wenn er nicht die Zustim= mung bieser beiben Fürsten fände. Diese Bitte, die offenbar eine teilweise Restitution des Pfalzgrafen in Aussicht nahm, wurde in Wien berücksichtigt und durch die Vermittlung der Herzoge von Würtemberg und Lothringen mit bem Pfalzgrafen oder vielmehr mit seinen beiden Vertretern Ruftorf und Pawel zu Kolmar (5.—18. Juli 1627) Verhandlungen angefnüpft. Der Kürft von Eggenburg hatte als Bedingungen für eine allfällige Begnadigung des Pfalzgrafen folgende Puntte festgestellt: der Pfalzgraf folle bem Raiser Abbitte leisten, die Übertragung ber Kur an Baiern anerkennen, die katholische Religion in allen Orten der untern Bfalz, wo sie jett eingeführt sei, bulben und bem Raifer einen Schabenersatz zur Auslösung von Oberösterreich und der Lausitz leisten. Wir bemerken, daß man sich in Wien wahrscheinlich begnügt hätte, wenn der Pfalzgraf die Kur aufgegeben und sich zur Abtretung von der Oberpfalz verstanden haben würde. Friedrich lehnte die Bedingungen nicht in der früheren schrossen Weise ab, ja er wollte sich zur Abbitte bequemen, auch in einigen der wieder errichteten Alöster den katholischen Kultus gestatten, ja sogar dem Herzog Maximilian den kursürstlichen Titel gönnen und mit ihm in der Ausübung der kursürstlichen Besugnisse alternieren, wenn ihm die Kur nach seines Nebenbuhlers Tode wieder ungeteilt zufallen würde. Von einem Schabenersatze wollte er jedoch nichts wissen, diesenige Bedingung, die allein eine Einigung mit dem Kaiser hätte herbeisühren können, sehnte er ab und so endeten die Verhandlungen resultatlos.

In Wien hatte man mittlerweile die ursprüngliche Absicht geandert und sich zur Berufung eines Kurfürstentages entschlossen. der in Mühlhausen zusammentreten sollte und hatte Vorsorge dafür getroffen, daß auch Maximilian von Baiern an demselben teilnehmen durfte. Im Sahre 1624 hatte fich Sachsen zur Anerkennung seiner kurfürstlichen Würde entschlossen und jett that dies auch der Kurfürst von Brandenburg, der angesichts der ihn bedrohenden Gefahren nicht anders thun konnte, wiewohl er aus= brudlich erflärte, daß er durch diesen Schritt ben Rechten ber pfalzgräflichen Kinder nicht präjudizieren wolle. Der Kurfürstentag begann am 18. Oftober (1627) seine Beratungen. Anwesend waren Kurköln und Kursachsen, die übrigen Kursürsten waren durch Gefandte, der Raiser durch den Bizepräsidenten des Reichshofrates, Freiheren von Strahlendorf, vertreten. Im Namen seines Herrn verlangte der letztere von dem Kollegium auf mehrere bedeutsame Fragen eine eingehende Antwort und ein entsprechendes Gutachten. Sie betrafen 1. die Bedingungen, unter benen der Frieden im Reiche wieder hergestellt und der Feindseligkeit Dänemarks und des Pfalzgrafen "aus dem Grunde" abgeholfen werden könnte, 2. die Entschädigung, auf die ber Raifer für den erlittenen Schaden Anspruch machte, 3. die Beschaffung der Geldmittel, mittelst deren das kaiserliche Kriegsvolk entlohnt und abgedankt werden sollte und 4. die Reichshilse, auf die der Kaiser Anspruch machte, im Falle der Friede nicht zustande käme.

Es zeigte sich schon wenige Tage nach Beginn der Beratungen, daß der Raifer aus dem Kollegialtag keinen besonderen Ruten ziehen und daß vor allem von einem gemeinschaftlichen Auftreten besfelben zu Gunften seiner Politik keine Rebe fein werbe, denn Brandenburgs Feindscligkeit hatte sich seit dem Jahre 1623 nur noch gesteigert, wiewohl es ihr nicht offen Ausdruck geben durfte und Sachsen bewahrte auch jetzt seine (allerbings bem Raifer wohlwollende) Reutralität. Wie sollte also eine Ginigung mit den fatholischen Kurfürsten zur Unterstützung ber faiserlichen Politit erfolgen? So fam tein gemeinsamer Beschluß auftande, auf welcher Grundlage mit Dänemark und bem Pfalz= grafen der Friede geschlossen werden solle. Es wurde entweder alles dem faiserlichen Ermessen anheimgestellt oder aber angeraten, die braunschweiger Areistagsverhandlungen da wieder aufzunchmen, wo sie abgebrochen wurden. In biefer scheinbaren Ginigkeit stedte eine Welt von Widersprüchen, sobald die fatholischen und protestantischen Kurfürsten zu ben vom Kaiser gestellten Friedens= bedingungen hatten Stellung nehmen muffen, benn nie und nimmer hätten die letteren die Bedingungen gebilligt, die Tilly im Einverständnisse mit Waldstein und offenbar hiezu von den Diret= toren ber Liga bevollmächtigt, am 4. September bem König von Dänemark für ben Frieden stellte. Gie lauteten babin, baß er die geistlichen Stifter im niedersächsischen und westfälischen Kreise aufgeben, Holstein an den Raiser abtreten und eine Kriegs= kostenentschädigung zahlen solle. — Nur bezüglich der Begnadigung des Pfalzgrafen einigte sich das furfürftliche Kollegium zu einem Borschlage, der in den wichtigsten Punkten mit den vom Raiser bei ben Kolmarer Verhandlungen gestellten Bedingungen überein= stimmte. Auf die Frage, wie der Raiser für die erlittenen Berlufte entschädigt werden folle, gat das Rollegium teine bestimmte

Antwort und zwar unter dem Borwand, daß sie erst bei der wirklichen Friedensverhandlung beantwortet werden könne, thatssächlich aber, weil weder die Natholisen noch die Protestanten dem Kaiser für den erlittenen Schaden oder für die Bezahlung seines Heeres gutstehen wollten. — Bezüglich der Unterstützung versprachen die Kurfürsten für den unverhofften Fall, daß die Friedensverhandlungen mit Dänemark zu keinem Resultat führen würden, dem Kaiser Hilse zu leisten. Dieses Versprechen hätte der Kaiser als eine wertvolle Errungenschaft ansehen können, wenn es von Seite der protestantischen Kurfürsten aufrichtig gemeint gewesen wäre. Aber dies war nicht der Fall, denn im geheimen reservierten sie sich die Freiheit nach Belieben zu handeln.

Wenn der Raiser also gehofft hatte, daß er in Mühlhausen eine volle Einigkeit mit dem kurfürstlichen Kollegium erzielen und daß sich ihm die Kurfürsten innig anschließen und seine Autorität stärken würden, so hatte er sich getäuscht; die Protestanten, namentlich Brandenburg, ärgerten sich nach wie vor über die den Katholiken günstigen Konsequenzen des Krieges und auch auf seine Glaubensgenossen konnte sich der Kaiser nicht mehr undebingt verlassen. Diese letzte Bemerkung mag unsere Leser überzraschen, da ja disher nichts vorgekommen zu sein schien, was diese Allianz gelockert hätte. Thatsächlich waren aber seit Ansang des Jahres 1627 arge Differenzen zwischen dem Kaiser und der Liga ausgebrochen, die wir nun eingehend schildern wollen, weil sie auch auf dem Kurfürstentage zu Mühlhausen einen der Bezratungspunkte bildeten.

III. Diese Differenzen hatten ihren Grund in den Drangssalen, die das kaiserliche Heer nicht bloß in den protestantischen, sondern auch in den katholischen Gebieten Deutschlands verbreitete. Als Waldstein im Jahre 1626 seinen Zug nach Ungarn antrat, ließ er einen Teil seiner Truppen zur Unterstützung Tillys zurück und gab zugleich den Besehl zu neuen Werbungen. Diese mußten





im barauffolgenden Winter um so eifriger betrieben werden, als er in dem ungarischen Feldzuge einen großen Teil seiner Armee eingebüßt hatte und nach Besiegung der in Schlesien stationierten Gegner mit entscheidender Macht auf dem deutschen Kriegsschaus plate auftreten wollte. Die Werbeplätze auf bem Gebiete ber Reichsstädte und einiger fleinerer protestantischen Fürsten genüg= ten nicht mehr, dazu mußten auch die Gebiete der ligistischen Fürsten, also vor allem die der Bischöfe herhalten, die nun ebenso für die erste Ausrüftung und den Unterhalt der Truppen sorgen mußten, wie früher die Reichsstädte. Bielleicht hätten sie dieses Opfer gebracht, wenn Waldstein die geworbenen Truppen rasch auf den Kriegsschauplat geführt und so die bischöflichen Besitungen entlastet hätte. Allein davon war keine Rede, kaum waren die geworbenen Trubben abberufen worden, so wurden neue Werbungen angeordnet und so hatte die Qual kein Ende. demnach die Liga noch vor dem Mühlhausner Kurfürstentage einen Bundestag in Würzburg abhielt, beschloß sie über diese Schädigung Rlage zu führen und schickte beshalb eine Gefandt= schaft nach Wien ab (April 1627). Die Antwort, die sie da bekam, war nicht tröstlich. Der Kaiser verhieß, daß seine Urmee bessere Disziplin halten und daß bei fünftigen Werbungen ber Herr des betreffenden Gebietes vorerst von denselben verständigt werden solle; er versprach also weder die Abführung der Truppen noch das Aufhören weiterer Werbungen. Als die ligistischen Befandten gegen bie faiserliche Entscheidung Ginsprache erhoben, wurden ihnen einige Versprechungen gemacht, dieselben aber später nicht eingehalten. Thatfächlich mag Balbstein im Frühjahr 1627 ungefähr 60 000 Mann unter ben Jahnen gehabt haben. Der Forberung, daß er einen Teil berfelben entlasse, entgegnete man in Wien, daß man tein Geld habe, um den zu entlassenden Truppen den rückständigen Lohn zu bezahlen, eine Antwort, die natürlich nur ben Schreden vermehrte. Denn was follte in ber Bukunft geschehen, wenn die Schuldenlast noch höher anwuchs? Waldstein weilte um diese Zeit in Wien und er war es

hauptsächlich, der dem Kaiser die abschlägige oder ausweichende Untwort auf die Klagen der Liga einblies. Wenn er diese Klagen nicht beachtete, weil er nur auf Kosten der Liga die nötige Truppens zahl unterhalten konnte, so lassen sich hundert Entschuldigungs= gründe dafür anführen, worunter hauptsächlich der, daß der Kaiser nicht verpflichtet werden konnte, für einen Krieg, der in Deutsch= land zu Gunften ber Natholiken geführt wurde, seine eigenen Gin= fünfte bis zum letten Heller zu verwenden. Es war Krieg und für die Kosten desselben mußten jene Gebiete eintreten, wo er geführt wurde. Dieser Ginsicht hätten sich auch die Ligisten nicht verschlossen, ihre Alage bezog sich nicht auf die notwendigen, sondern auf die überflüssigen Rüstungen, denn es war jest augenscheinlich, daß Waldstein über eine weit größere Urmee verfügte, als zur Besiegung ber Gegner in Schlesien und Christians IV notwendig war. Was war die Ursache dieser auffälligen und gefährlichen Handlungsweise?

Bon bem bairischen Gesandten in Wien, Leuder, liefen gerabe in biesen Tagen eigentsimliche Berichte an seinen Berrn ein: man ibreche am kaiserlichen Soje von der Wiederaufrichtung der kaiser= lichen Autorität in Deutschland und von ber Notwendigkeit, die furfürstliche Gewalt einzuschränken. Hat Waldstein dem Raiser derartige Luftschlösser vorgespiegelt und damit seine Zustimmung für die steigende Erhöhung des Kriegsheeres, deffen man bann allerdings nicht bloß gegen Christian IV, sondern auch gegen die Liga bedurfte, erlangt? Es mag sein, daß er den Raiser durch berartige Bilber in guter Stimmung zu erhalten suchte, aber dieser selbst ließ sich durch dieselben nicht allzuweit verlocken, denn anfangs August 1627, als Waldstein in Schlesien weilte, ließ er ihn dringend ersuchen, er solle den Klagen der katholischen Kurfürsten Rechnung tragen und einen Teil seines Kriegsvolkes entlassen. Tropbem gab der kaiserliche Feldherr nicht nach, und wir wissen für sein Verhalten keinen andern Grund anzugeben, als daß er sein Augenmerk auf die Erwerbung eines oder des andern ber bebeutenden Reichsfürstentümer gerichtet hatte und vielleicht

die Achtung des Aurfürsten von Brandenburg beabsichtigte, der zwar heimlich und unter allerlei Vorwänden, aber stets gleich entschieden die kaiserlichen Maßregeln durchfreuzte. Wenn Waldstein dessen Besitz vom Kaiser erbitten wollte, so mußte er zur Beshauptung desselben stark gerüstet dastehen. Thatsächlich hatte er sein Augenmerk auf Mecklenburg gerichtet, und wir haben bereits

erzählt, wie er sich dieses Herzogtum aneignete.

Da man also von kaiserlicher Seite trok mancherlei Bertröstungen die auf den ligistischen Fürsten lastenden Drangsale nicht herabminderte, sondern erhöhte, so steigerte sich ihr Groll, und diesem Groll gaben die katholischen Rurfürsten auf der Zusammenkunft in Mühlhausen offenen Ausdruck. Zu ihren Rlagen gesellten sich die der brandenburgischen Gesandten, deren Herr schon im Jahre 1626 unter der kaiserlichen Einquartierung zu leiden hatte, gegen den Waldstein aber seitdem systematisch jegliche Unbill und Beraubung übte, um, wie mit Grund vermutet wurde, den Kurfürsten zur Verzweiflung und zur offenen Erhebung gegen den Kaiser zu reizen. Auch der Kurfürst von Sachsen, beffen Gebiet Waldstein nur gestreift, bemselben aber doch Schaden zugefügt hatte, dann der von Baiern, der unter den Einquartierungen und Werbungen wohl nicht gelitten hatte. aber als Mitbirektor der Liga sich seiner Freunde annahm, kurz alle Kurfürsten richteten eine Klageschrift an den Kaiser, worin sie sich gegen die räuberische Art und Weise verwahrten, mit der sein Seer vergrößert und nicht etwa gegen den Teind verwendet werbe, sondern in den Werbeplätzen stehen bleibe. Die Schrift war voll beleidigender Schmähungen, allein wenn man lieft, welche furchtbare Tyrannei von dem faiserlichen Kriegsvolk geübt wurde, wie Kontributionen in beliebiger Weise eingefordert ober dem Landmann alles entzogen wurde, was er zum Betriebe seiner Wirtschaft brauchte, dann begreift man die Klagen und findet die Schreibweise berechtigt. Die Versammlung in Mühl= hausen wollte einen Aurfürsten mit der Aberreichung der Klage= schrift betrauen, Johann Georg von Sachsen sollte nach Wien



gehen und sich zum Dolmetscher der allgemeinen Entrüstung machen, allein da er sowohl wie die andern Kursürsten Anstand nahmen, sich mit dieser Wisssiss zu belasten, schiefte man einen einfachen Gesandten mit derselben ab.

Die Einstimmigkeit, mit der die Beschwerden erhoben und bie Gesandtschaft an den Kaiser beschlossen wurde, würde den lettern in die größte Verlegenheit gebracht und wahrscheinlich zur Reduktion seines Heeres bewogen haben, wenn Maximilian von Baiern ihm nicht hilfreiche Hand geboten und ihn nicht wieder beruhigt hätte. Der Kurfürst spielte diesmal eine Doppel= rolle. In Mühlhausen hatten seine Gesandten den Vorwürfen beigestimmt und später hatte er auch seinen Namen unter bie Klagichrift gesett; in Wien ließ er sich bagegen für seine Saltung in Mühlhausen durch einen eigenen Gesandten, den Hofoberrichter Tanner von Buchenriedt entschuldigen. Er erflärte burch biefen, daß er es begreife, wenn der Kaiser sein Heer nicht reduziere und da einquartiere, wo er wolle, nur rate er ihm Anordnungen zu treffen, daß den Ausschreitungen seiner Truppen ein Ende gemacht werde. Zwei Gründe veranlaßten den Kurfürsten zu dieser zwei= beutigen Haltung. Erstens fürchtete er, wenn ber Kaiser seine Truppen von den katholischen Gebieten abberufen murbe, fo würden auch die Protestanten das gleiche Berlangen bezüglich seiner und der ligistischen Truppen stellen. Es lag also im Interesse Maximilians so gut wie Ferdinands, von vornherein jebe Einflugnahme auf die Aufstellung des Heeres abzuweisen. Der zweite Grund war der, daß Maximilian bestrebt sein mußte, sich bas Wohlwollen bes Kaisers zu erhalten, benn noch immer war ihm die Kur nur personlich übertragen, sein glühendster Wunsch war aber ihr erblicher Besitz. Wenn er den Kaiser wegen des Heeres bedrängte und zur Abrüstung zwang, so lief er zugleich Gefahr, daß dieser mit Christian IV Frieden schloß und den Pfalzgrafen zu Gnaden aufnahm oder wenigstens seinen Kindern die Wiedererlangung der Kur in Aussicht stellte. Damit dieses nicht geschehe und sich der Kaiser unwiderruflich zu seinen Gunsten entscheibe, mußte sich Maximilian gegen ihn nachgiebig zeigen und deshalb seine Doppelrolle.

Die freundliche Gesinnung bes Kurfürsten von Baiern ver= anlaßte den Raiser, den Grafen von Trauttmannsdorff nach Mün= chen abzusenden, um sich durch diesen mit dem Kurfürsten über alle wichtigen Fragen, namentlich über die dänischen Friedens= verhandlungen und über die Publikation des Restitutionsedifts zu einigen. Diese letztere Angelegenheit war auf dem Mühlhausner Tage von den geistlichen Kurfürsten in der Art angeregt worden, daß sie die Abstellung ihrer "Gravamina" verlangten und damit vor allem die Wiedereinräumung der ihnen seit dem Augsburger Religionsfrieden entriffenen Stifter bezweckten. Im kaiserlichen Hofe war man geneigt diesem Gesuch zu willfahren, denn man konnte vorläufig die Verwaltung der zu konfiszierenden Stifter und bas baraus hervorgehende Einkommen für fich verwerten, und wenn die Stifter an die Kirche zurückgegeben wurden, so konnte man nachgeborene Söhne mit benselben botieren und so festen Juß in Norddeutschland fassen. Der Raiser fürchtete nur, daß die Beraubung der bisherigen Besitzer ein neues Bündnis gegen ihn wachrufen werbe und wollte daher bas betreffende Stift erst nach der Beendigung des Krieges mit Dänemark publizieren, gleichzeitig aber sich bie weitere Hilfe ber Liga vertragsmäßig sichern. Der Kurfürst von Baiern verlangte in der Beantwor= tung ber an ihn gestellten Fragen, daß ber Kaiser bas Resti= tutionsedift sogleich publiziere und ertheilte ihm bezüglich bes mit Dänemark abzuschließenden Friedens einige allgemein lautenden Ratschläge. Im ganzen zeigte seine Antwort, daß er das gute Einvernehmen mit dem Kaiser hochschätze, weil der lettere sich jetzt erboten hatte, in der Kurfrage seinen Wünschen voll= ständig zu genügen. Graf Trauttmannsdorff schloß am 22. Februar (1628) einen Vertrag mit ihm ab, burch welchen er endgiltig auf die Pfandschaft von Oberösterreich verzichtete und dafür in Form eines Raufes als Entschädigung für seine Auslagen die Oberpfalz samt den am rechten Rheinufer gelegenen Teilen der Unterpfalz übernahm. Bei dieser Gelegenheit ließ der Kaiser dem Kursürsten ents bieten, daß er ihm die Kur erblich übertragen wolle. Diese heimlich getrossene Entscheidung genügte dem Kursürsten bald nicht mehr, er ersuchte den Raiser im Wonat Juni, daß er sie den Kursürsten von Sachsen und Brandenburg befannt gebe, damit sie zur allgemeinen Anerkennung gelange. Ferdinand erfüllte diesen Wunsch nicht und so wußte man noch mehrere Jahre lang in Deutschland nicht, daß in der pfälzischen Kursrage diesenige Entscheidung getrossen sie, welche durch das einmütige Austreten der Protestanten auf dem Deputationstage von Regensburg verhindert worden war. In den Arkaden des Wänchner Residenzschlosses stellt ein Freskogemälde die seierliche Übertragung der erblichen Kur im Jahre 1628 vor. Die Übertragung fand weder seierlich noch einfach statt, sie erfolgte bloß schriftlich; nur das dabei angegebene Jahr 1628

ist richtig. Währ

Bährend ber mit dem Kurfürsten von Baiern geführten Berhandlungen fühlte sich der Kaiser nicht veranlaßt, die Mühlhausener Rlageschrift freundlich zu beantworten. Un Versprechungen bezüglich besserer Disziplin ließ er es zwar nicht fehlen, allein was halfen diese, wenn gleichzeitig von Waldstein neue Werbepatente ausgeteilt und die Armee auf die effektive Höhe von 130 000 Mann erhoben werben sollte. Bu keiner Zeit sah man am kaiserlichen Hofe trot der steigenden Finanznot so rosig in die Zukunft, oder besser gesagt, nie trug man sich mit so weitgreifenden Plänen, wie im Jahre 1628. Man hatte Oberöfterreich zurückerhalten und hoffte ein gleiches bezüglich der Lausit; man bereitete das Restitutionsedist vor, welches burch längere Zeit den kaiserlichen Einkünften zu gute kommen mußte, ja man dachte sogar an Er= oberungen. Im Monat Dezember 1627 wurde der kaiserliche Gefandte am spanischen Hofe beauftragt, dem König Philipp IV Jutland und Schleswig, welche beiden Länder man Dänemark entreißen wollte, zum Kauf anzubieten; im Januar 1628 änderte man ben Auftrag dahin, daß man bloß Jütland verkaufen, Schles= wig aber für sich behalten wollte. Man wollte sogar in der Achtung

einiger deutschen Fürsten fortsahren, nachdem der gegen die Berzöge von Medlenburg geführte Streich, wie es schien, gelungen war. Die Vorteile dieser Achtungen wären dem Kaiser wohl weniger zu gute gekommen, wie Walbstein, ber sich auf diese Weise seine Dienste bezahlen lassen wollte; Waldstein war es auch, ber ben Kaiser in seine aggressive Politik hinein trieb, und in seinem Hauptquartier ertonten ähnliche drohende Worte, wie sie bas Jahr zuvor Leucker an feinen Herrn berichtet hatte. "Man muß die Kurfürsten Mores lehren (so ließ sich Balbstein ungescheut ver= nehmen), die Succession im Reiche gebührt dem Sohne des Raisers, es bedarf dazu ber Wahl nicht, er (Waldstein) hoffe bem Hause Österreich einen guten Dienst zu thun." Man wollte an ber Oftjee festen Fuß fassen, Stralfund sollte erobert und Lübeck zum Anschluß an die kaiserliche Politik bewogen werden. Die beutschen Ratholiken hätten gegen manche biefer Plane keinen Einwand erhoben, weil sie zu ihrem Borteile gereichen mußten, aber sie wollten ihre faktisch errungene Landeshoheit auch weiter behaupten und deshalb weder den Kaiserthron erblich machen, noch auch ihren materiellen Ruin durch weitere Ertragung der an ihnen verübten Räubereien besiegeln und deshalb das Waldsteinsche Heer in der bisherigen Bahl und Berfassung nicht dulden.

Der Unwille der ligistischen Fürsten erreichte seinen Höhespunkt, als sie ersuhren, wie wenig ihre Alagen von den Wiener Staatsmännern berücksichtigt wurden, und als es so weit kam, daß Tilly einen Teil seiner Truppen auf katholischem Gebiete die Wintersquartiere beziehen lassen mußte, weil das kaiserliche Ariegsvolk alle ergiedigen protestantischen Besitzungen besetzt hielt. Die Bedeutung dieses Unwillens steigerte sich plöslich, als er von Waximilian von Baiern nicht nur geteilt wurde — dies war schon lange der Fall —, sondern als sich dieser Fürst zum Hauptvertreter der Beschwerden machte. Der Umschwung in der bisherigen Haltung des Kursürsten trat seit dem Frühjahr 1628 ein, seit ihm die Kur erblich übertragen worden war; jetzt wollte er nicht länger dulden, daß das alte deutsche Staatswesen, in dem er

burch seinen Ehrgeiz und seine Tüchtigkeit eine so hervorragende Stellung erlangt hatte und das ihm deshalb ganz genehm war, durch das Treiben eines Soldatenführers zugrunde gerichtet werde.

Seine Aftion leitete Maximilian daburch ein, daß er bem Kurfürsten von Mainz einen Bericht über die bedrohlichen Reben Waldsteins erstattete und ihn aufforderte sich mit seinen übrigen Rollegen zu beraten, ob sie nicht samt und sonders zum Kaiser reisen und über die furchtbaren Plünderungen seines Seeres Rlage führen und beffen Reduktion verlangen sollten. Der neue Kurfürst von Mainz Georg Friedrich von Greifenklau — Schweikard war im Jahre 1626 gestorben — war zu diesem auffälligen Schritt nicht zu bewegen, weil er wußte, baß der Kaiser die Reben Waldsteins nicht billigte. Ferdinand, für den das innige Berhältnis zur Liga ber Ausgangspunkt seiner Politik war, hatte ihn nämlich durch den Mainzer Domdechant Metternich versichern laffen, baß "fo mahr als er Gottes Angesicht zu schauen begehre, seine Intention. Wille oder Meinung nie gewesen sei und auch jest nicht fei, die Libertät und die Freiheiten der Aurfürsten und Stände bes römischen Reiches zu schwächen und in ihrer Berfaffung etwas zu berogieren, und wenn er wüßte, daß einer feiner Diener oder Offiziere mit solchem Borhaben umginge, so wolle er demselben den Ropf nehmen laffen". Kurmainz war von der Wahrheit dieser Worte überzeugt und wollte deshalb die Bemühungen Maximilians nicht anders unterftügen, als daß er ben Kaiser um die Berufung eines Kurfürsten-Konventes, bei bem er auch selbst erscheinen mußte, ersuchen wollte. Auf diesem Konvente könnte über die Wahl Ferdinands III auf den deutschen Thron und über bas Heerwesen beraten werden.

Ms Maximilian die ausweichende Antwort des Erzbischofs erhielt, beschloß er auf eigene Verantwortung hin, an den damals in Prag weilenden kaiserlichen Hof einen Gesandten zu schicken (21. April 1628) und zu verlangen, daß die kaiserlichen Truppen aus Schwaben und Franken entsernt und diese Gegenden den



ligistischen Truppen zum Unterhalte angewiesen würden. Seinen Gesandten beauftragte er eine energische Sprache zu führen: wenn der Raiser das ligistische Volk nicht in Schwaben und Franken bulden wolle, so könne man das nicht anders erklären, als daß er es auf den Ruin der ligistischen Armee abgesehen habe. Der Gesandte entledigte sich seines Auftrages und besuchte auch Waldstein, der damals in Prag weilte, konnte aber nichts erreichen, denn der Kaiser bestand darauf, daß Tilly die in Franken eins quartierten Regimenter zurückziehe, damit sich das kaiserliche Volk daselbst ausbreiten könne.

Nach der Abreise Waldsteins blieb die Stimmung am Hofe nicht so vertrauensselig, man konnte die Berechtigung der ligistis schen Klagen nicht verkennen und entschloß sich, denselben einiger= maßen Rechnung zu tragen, indem man zu diesem Behufe den Grafen Collalto nach München abschickte. Wenn sich die Zusagen besselben verwirklichten, so wäre einem Teil der ligistischen Magen abgeholfen worden; der Kaiser versprach, daß er 4000 Reiter ab= banken und 4000 Reiter teils nach Polen, teils nach ben spanischen Niederlanden abschicken werde, also die katholischen Gebiete von der Erhaltung von 8000 Reitern entlasten würde; wenn der Friede mit den Türken zum definitiven Abschluß gelange, so sollte die Entlassung noch größere Dimensionen annehmen. Der Raiser beauftragte auch den General Collalto, Waldstein gegen die üblen Nachreben, als ob er ben Sturg ber alten Reichsverfassung beabsichtige, in Schutz zu nehmen und auf seine großen Dienste hinzuweisen. Maximilian zeigte sich in seiner Untwort durch diese Erklärungen nicht befriedigt: er wolle bezüglich der versprochenen Reduktion noch in keinen Jubel ausbrechen, sondern warten bis sie durchgeführt sein würde. Bezüglich Waldsteins bemerkte er, daß er für seine Person keine Klage gegen ihn erhebe, daß er es aber für ungehörig halte, wenn er Reden bulbe ober gar selbst führe, die mit der bestehenden Ordnung der Dinge in Deutschland nicht vereinbar feien.

Maximilian hatte nur zu sehr Recht, wenn er über die kaifer-





lichen Zusagen kein Freudengeschrei erhob, weil die Erfüllung berselben ausblieb. Statt ber versprochenen 8000 entließ man nur 3000 Reiter, indem man 30 Reiterkompagnien auflöste. auch diese Reduktion war nur scheinbar, weil die entlassenen Reiter in die andern ohnedies nicht kompleten Regimenter aufgenommen Da man diese Perfidie dem Herzog von Friedland allein zur Last legte, so beschlossen die katholischen Kurfürsten auf einer zu Bingen gehaltenen Beratung nicht bloß barüber beim Kaifer Klage zu führen, sondern geradezu die Entlassung Walds Maximilian machte sich zum Dolmetscher fteins zu fordern. dieser Alagen und Forderungen, er schickte den Grafen von Wolkens stein nach Wien und trug ihm auf, sich zu Drohungen zu bersteigen, wenn er kein Entgegenkommen finden würde. Wenn trot der gemeinsamen Bitten der Kurfüsten das kaiserliche Scer nicht reduziert werden würde, so würden die Reichsstände sich in ihrer äußersten Not gezwungen sehen, "zu ihrer und ihrer Länder Desension und Konservation andere Mittel zu ergreisen, als noch länger unter der Diffretion der kaiserlichen Soldateska und ihrer Diffiziere zu fteben". Es wurde mit biefen Worten angebroht, daß die Reichsstände die kaiserlichen Truppen als Feinde behandeln und sich nicht länger von ihnen berauben lassen würden. Die Entlassung Waldsteins sollte Wolfenstein nicht forbern, so weit wollte Maximilian in die kaiserlichen Rechte nicht eingreisen.

Wir haben wiederholt bemerkt, daß dem Kaiser alles daran lag, mit der Liga in gutem Einvernehmen zu bleiben, und so war er augenblicklich bereit, nachzugeben. Von den 240 Keiterstompagnien, die im Reich einquartiert waren, wollte er 200 entslassen, die Zahl der Reiter sollte also um 20000 vermindert werden. Zur Durchführung dieses Beschlusses genügte sedoch sein guter Wille nicht; wenn die Reiter abgedankt werden sollten, so mußten sie auch bezahlt werden, man war ihnen aber den ganzen Sold vom Augenblick der Anwerbung an schuldig, denn alles, was die Offiziere und die Mannschaft geraubt hatten und was in manchen Fällen das hundertsache des ihnen schuldigen



Betrages erreichte, wurde ihnen nicht als Solb angerechnet. In Wien hatte man nicht die nötigen Geldmittel, man begreift also, in welcher Berlegenheit sich der Kaiser befand, als er tropbem ein Versprechen gab, bas im besten Falle nur burch bas bereit= willige und uneigennützige Eingreifen seines Feldhauptmanns und durch die rasche Erhebung neuer Kontributionen in Deutschland gelöst werben konnte. Entschlossen alles zu thun, was in seiner Macht lag, schickte Ferbinand seinen Kriegsrat Freiherrn von Questenberg an Waldstein ab (5. September 1628), burch ben er ihm nicht befehlen, sondern ihn so rücksichtsvoll als möglich "bitten" ließ, bie versprochene Entlassung zu befördern und ben zu Entlassenden nachträglich die erhobenen Kontributionen in ihren Sold einzurechnen. Er ersuchte ihn auch burch seine Reben das Miftrauen der Reichsstände nicht weiter zu wecken, ihm (bem Raifer) liege nichts ferner als ber Umfturg ber Reichsverfaffung und wenn er jest die Erhebung seines Cohnes auf ben deutschen Thron wünsche, so wolle er dieselbe nur der freien Wahl verdanken.

Der Wunsch des Kaisers fand bei Waldstein insofern Gehör, als er die in Süddeutschland stationierten Truppen auf 5000 Mann zu Fuß und 3000 Reiter herabminderte. Da er aber gleichzeitig in Norddeutschland die meisten Quartiere mit seinem Bolt belegte, das nominell auf 100 000 Mann zu Fuß und 30 000 Reiter angegeben wird, so nötigte er badurch Tilly einen Teil seiner Truppen auf tatholisches Gebiet einzuquartieren. Man sah sich also in Süddeutschland in der Hoffnung auf Erleichtestung getäuscht, denn statt der taiserlichen Truppen rücken nun die ligistischen ein, ja noch mehr, man fürchtete, daß Waldstein systematisch das ligistische Heer zugrunde richten und auf dessen Trünmern seine Allgewalt begründen wolle. Gegen diese Eventualität wollte man gerüstet sein und beschloß beshalb einen Bundestag nach Heidelberg zu berusen.

Die sämtlichen ligistischen Fürsten kamen entweder persönlich ober durch Abgesandte vertreten in Heidelberg am 1. Februar 1629



PRINCE ON MINERS

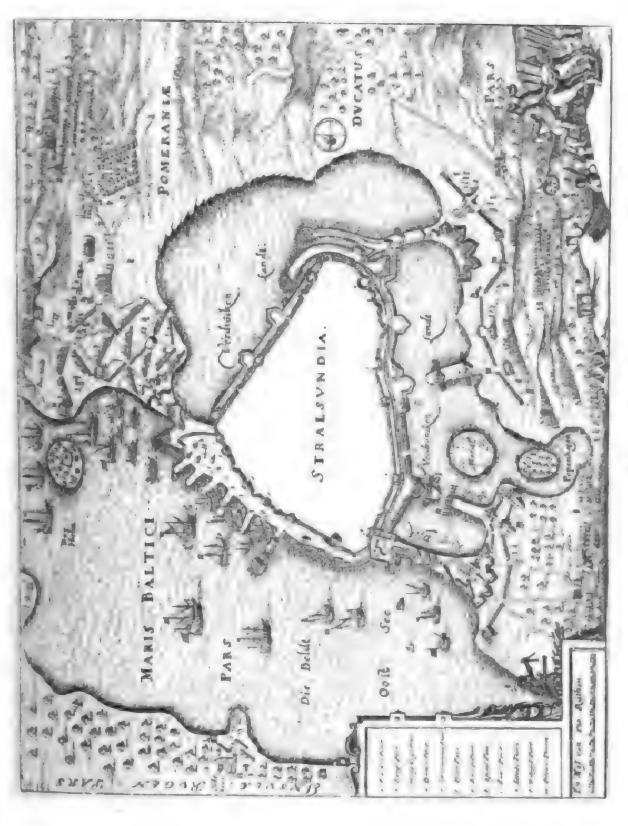

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

of an

II II

zusammen und einigten sich nach mehrwöchentlicher Unterhandlung abermals bahin, eine Gesandtschaft nach Wien abzusenden, die um eine ausgiebige Berabsetzung des faiserlichen Beeres und um Milberung ber an Dänemark zu stellenden Friedensbedingungen ersuchen sollte. Gleichzeitig beschloß man, 27 000 Mann zu Fuß und 4000 Reiter fo lange in Bereitschaft zu halten, bis man hören werde, welches Resultat man in Wien erlangt habe. Den Waldsteinschen Truppen wollte man sich gewaltsam widersetzen, wenn sie die Ligisten aus ihren Quartieren verdrängen würden. Mit der Gesandtschaft wurden zehn Personen betraut, unter benen die hervorragendsten der Mainzer Domdechant Reinhard von Metternich und der Graf Wolfenstein waren. Bevor wir über bas von ihnen erreichte Resultat berichten, muffen wir zuerst unsere Ausmerksamkeit anderen wichtigen Ereignissen zuwenben, nämlich bem Abschlusse bes banischen Friedens, der Bublikation bes Restitutionsedifts und ben Bemühungen Waldsteins in Magdeburg festen Fuß zu fassen.

IV. Die Friedensverhandlungen mit Dänemark wurden erft im Jahre 1629 ernstlich in Angriff genommen, nachdem das Jahr zuvor ber Kampf mit stets gleichem Erfolge fortgesett worden war. Waldstein beschäftigte sich im Jahre 1628 nicht allein mit ber Befämpfung bes Dänenkönigs, sondern hatte sein Auge auf Die Besetzung einiger ber wichtigften Safen an ber Oftsee gerichtet. Er versuchte sich zuerst an der Belagerung von Stralfund, durch beffen Einnahme er an der Oftsee eine dominierende Stellung eingenommen hätte. Schon wurden Unterhandlungen eingeleitet, infolge welcher die Stadt eine Kontribution gahlen, den kaiserlichen Truppen freien Durchzug durch ihre Mauern gewähren und alle seindlichen Verbindungen aufgeben sollte (14. Juli 1628). Allein diese Verhandlungen wurden von der Stadt nur zum Schein geführt, denn schon einige Tage vorher hatte sie eine Allianz mit Gustav Abolf abgeschlossen, welcher darauf eine schwedische Truppenabteilung in Stralfund landen ließ und ihr die weitere Berteidigung übertrug. Da die Kaiserlichen wegen mangelhafter Ver-

t in bein, Bojabriger Rrieg. II.

pflegung große Einbuße erlitten und die Zusuhr noch sparsamer wurde, als die dänische Flotte sich Stralsund näherte, so mußte Walbstein, der geschworen hatte, die Stadt einzunehmen, auch wenn sie mit eisernen Ketten an den Himmel besestigt wäre, die Zustimmung zur Aushebung der Belagerung geben. Der König von Dänemark suchte sich nun der Insel Kügen zu bemächtigen, die von 8000 Mann kaiserlicher Truppen besetzt war, allein er gelangte damit nicht zum Ziele, dagegen eroberte er die Insel Usedom und breitete sich darauf auf dem Festlande aus. Waldstein zog nun rasch die nötige Mannschaft zusammen, um sich den weiteren Fortschritten des Dänenkönigs entgegenzustellen, und schlug ihn dei Wolgast (2. September 1628). Diese Niederlage bewirkte, daß Christian IV die Friedensverhandlungen jeht ernstlich betrieb.

Auf welcher Grundlage der Raiser den Frieden schließen wollte, haben wir bereits angedeutet; aus einer Mitteilung, bie er dem König von Spanien zukommen ließ, entnehmen wir auch. daß er Jütland zu gewinnen hoffte und diese Halbinsel gegen bie Lausit an Sachsen abtreten und zugleich verlangen wollte, Christian solle ben Sund allen seinen Feinden versperren. ftein und Tilly wurden beauftragt die Berhandlungen zu führen. thatsächlich beteiligte sich aber keiner von beiden an benselben, sondern jeder schickte seine Bevollmächtigten nach Lübeck, wo sie mit ben banischen Kommissaren am 24. Januar 1629 zusammentrafen. Am 10. Februar waren die Formfragen erledigt und nun traten bie Danen mit ihren Friedensbedingungen auf. lauteten auf die Wiederherstellung des Besitzstandes im niedersächsischen Kreise, wie er vor dem Kriege bestand und auf den Ersat des von den kaiserlichen und ligistischen Truppen angerichteten Schabens. Der Kaiser sollte sich auch noch verpflichten bem Rönige von Danemart beizustehen, wenn diefer um bes Friedens willen von jemand angegriffen werden wurde. Man kann nicht fagen, daß diese Bedingungen im Munde eines geschlagenen Fürften bescheiden flangen und so war selbstverständlich von einer Annahme

berselben keine Rebe. Die Gegenpartei beschloß nun mit ihren Vorschlägen hervorzutreten, über die zuerst zwischen Waldstein und Tilly, die fich nicht am gleichen Orte befanden, bin und ber verhandelt werden mußte, bis sie endlich am 12. März in Lübeck überreicht wurden. Der Sieger verlangte, daß Chriftian Holftein, Schleswig und das ditmarfische Land abtreten und Jütland dem Rurfürsten von Sachsen so lange überlaffen solle, bis fich biefer, ber die Lausit wieder ihrem ehemaligen Herrn zurückstellen muffe, für seine bem Raiser geleisteten Dienste bezahlt gemacht habe. Weiter follte der König für fich und seinen Sohn allen Ansprüchen auf die nordbeutschen Stifter entsagen, den Raiser und die Ligisten für die Kriegstosten entschädigen und den kaiserlichen Feinden den Sund verschließen. Als die dänischen Bevollmächtigten diese Bedingungen vernahmen, erklärten sie, daß sie die Verhandlungen abbrechen müßten, denn wozu bedurfte es der Verhandlungen, wenn man ihrem König nur das lassen wolle, was ihm nicht genommen werden konnte, nämlich die Inseln, und wenn er auch noch zahlen sollte.

Auf kaiserlicher Seite mäßigte man jett die Forderungen, Waldstein bevollmächtigte seine Vertreter, dem König von Dänemark feine Gebietsabtretungen und feinen weitern Schabenerfaß zuzumuten, wenn er auf die ihm gehörigen Stifter verzichten und 5 000 000 Thaler zahlen würde. Diese Bedingungen stachen gewaltig gegen die ersten ab, trothem wollte sich Christian IV nur zum Aufgeben ber Stifter, aber zu keiner Kriegsentschäbigung verpflichten. Bei ber Stellung, welche die Liga um diese Zeit gegen den Raiser einnahm, konnte von einem gemeinschaftlichen Vorgehen gegen Dänemark keine Rede sein, und ba Waldstein jett mehr gegen die Liga auf seiner Hut sein zu mufsen glaubte als gegen Dänemart, so nahm er die von Dänemark gebotenen Bebingungen an und ratifizierte den Frieden im Berein mit Tillh burch seine Unterschrift am 7. Juni 1629. Der Friedensschluß, ber auch später vom Kaiser bestätigt wurde, bestimmte, daß Christian für sich und seinen Sohn allen Ansprüchen auf bie

nordbeutschen Stifter entsagen, daß er wieder in den Besitz seiner Länder treten, daß die Konfistationsprozesse in Holstein rücksgängig gemacht und beiderseits auf jede Kriegskostenentschädigung verzichtet werden solle. — Die in diesen Friedensbedingungen deutslich sich kundgebende Nachgiebigseit des Kaisers hatte nicht bloß in der Sorge vor der Liga, sondern auch darin ihren Grund, daß er fürchtete, Schweden werde sich Dänemark anschließen und so den Brand von neuem ansachen. Es gab kein besseres Mittel, das Bündnis der ohnedies auf einander eifersüchtigen Mächte zu hindern, als wenn man Dänemark bei dem Friedensschlusse schonte. Gustav Adolf verlangte in seinem und Stralsunds Namen die Zulassung zu den Lübecker Verhandlungen, allein seine Forderung wurde abgelehnt und so der Friede ohne weiteren Zeitverlust gesichlossen.

V. Unsere Leser werden sich erinnern, daß die Katholisen bei Gelegenheit des Mühlhausner Konvents die Bitte um die Abstellung ihrer Beschwerben an den Kaiser richteten. Sie wollten nicht bloß gegen weitere Unbill geschützt sein, sondern verlangten auch die Rückgabe aller ihnen von den Protestanten seit dem Jahre 1555 entrissenen geistlichen Güter. Man war in Wien gern dazu bereit, die Katholiken in den Wiederbesit ihrer Stifter einzuführen und bereitete biese Maßregel schon seit einigen Jahren in den Reichsstädten dadurch vor, daß man dieselben zwang, die Klöster und Kirchen, deren sie sich nach dem Jahre 1555 bemächtigt hatten, ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückzugeben. wollte sogar in Wien auch die vor dem Augsburger Religionsfrieden eingezogenen reichsunmittelbaren Stifter guruckfordern, angeblich weil man im Religionsfrieden nur auf die mittelbaren Stifter verzichtet hatte, und ersuchte deshalb die Aurfürsten von Mainz und Baiern um ihr Gutachten, die diesen Vorschlag wohl belobten, aber für verfrüht erklärten. So kam das Restitutionsedikt nach mancherlei Vorberatungen zu Ende des Jahres 1628 zustande und wurde am 6. März 1629 vom Kaiser unterzeiche net. Es verfügte, daß biejenigen Rlofter und geiftlichen Stif-

SP NOTETONING, FRUIT

tungen, die einem Reichsfürsten unterworfen, also nicht reichsunmittelbar seien und bis zum Passauer Vertrag fatholisch waren, ben Ratholiken wieder eingeräumt werben müßten und daß daß= selbe auch mit ben reichsunmittelbaren Stiftern, deren sich die Protestanten seit dem Augsburger Religionsfrieden bemächtigt hatten, geschehen solle. Durch dieses Defret wurden nicht bloß zahl= reiche fürstliche Besitzer in ihrem Einkommen bedroht und Tausende von Familien in ihrem Wohlstand, den sie auf den seit 1552 veränderten Berhältnissen begründet hatten, angegriffen und zu Bettlern gemacht, sondern auch die religiöse Überzeugung von hunderttausenden von Menschen der gewaltsamen Umgestaltung preisgegeben, benn Ferdinand reservierte den fünftigen Besitzern ausdrücklich das Reformationsrecht. Nordbeutschland sollte also in ähnlicher Weise unter ber Konfiskation und Gegenreformation leiden wie Böhmen, und daß die Konfiskationen sich auch über andere als die geiftlichen Ländereien erstrecken sollten, dafür war ebenfalls gesorgt: sie sollten über alle reichsunmittelbaren und mittelbaren Stände verhängt werden, die fich bem Könige von Dänemark angeschloffen und ihm Kriegsbienfte geleistet hatten. Wenn alle diese Verfügungen durchgeführt wurden, so mußte sich Grabesstille in Nordbeutschland ausbreiten und ein Teil bes großen Grundbesites in die Sande von Fremdlingen gespielt werden.

Wenige Tage nach der Publikation des Restitutionsedists ernannte der Kaiser eine Anzahl Kommissäre für jeden einszelnen Reichskreis und trug diesen auf nachzusorschen, was der Kirche entsremdet worden sei; bei der Restitution sollten sie nöstigensalls die Hilse der kaiserlichen oder ligistischen Truppen in Anspruch nehmen. Da man nur schrittweise und nur da vorsgehen konnte, wo man die bewasssnete Hilse zur Seite hatte, so wurde im Lause dieses und des folgenden Jahres nur die geringere Hälste der konsiszierten Bistümer und Klöster mit Beschlag belegt, diese Wassregel tras namentlich die Erzstister Wagdeburg und Bremen und die Bistümer Winden, Werden, Halberstadt und Rapeburg. Die von den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg in Besits





genommenen sechs Bistümer wurden nicht mit Beschlag belegt und zwar aus verschiedenen Gründen. Bei dem Kursürsten von Brandenburg wollte man erst ansangen, wenn die Ezesution in den anderen Kreisen sortgeschritten sein würde, den Kursürsten von Sachsen wollte man aber schonen, weil man sich im Jahre 1620 auf dem Mühlhausner Tage verpflichtet hatte, jene Fürsten, die dem Kaiser bei der Wiedererwerbung von Böhmen helsen würden, nicht gewaltsam aus den von ihnen besetzten Stistern zu vertreiben. Wir wollen die Leser mit der Schilderung der einzelnen Vorkommnisse bei der gewaltsam durchgeführten Restitution nicht weiter behelligen, nur die Vorgänge in Magdeburg und Halbers stadt wollen wir wegen ihrer besondern Wichtigkeit ansühren.

VI. Schon por Erlassung bes Restitutionsebifts hatte Balb= stein den Kaiser ermahnt, er möge die Stifter Magbeburg und Halberftadt mit Beschlag belegen und sie seinem Sohne Leopold Wilhelm mit papstlicher Zustimmung übertragen. Es war nicht die Sorge für die Größe des Kaiserhauses, die Waldstein zu diesem Rate vermochte, sondern die Rücksicht auf die Bedürfniffe seines Beeres, benn er erflärte gleichzeitig, bag ber Erzherzog vorläufig auf die Einkünfte aus beiden Stiftern verzichten muffe, ba dieselben für die Armee verwendet werden müßten. war mit biesem Ratschlag einverstanden und bemühte sich zuerst das Bistum Halberstadt in seine Gewalt zu bekommen, wobei ihm der Umstand zugute fam, daß dasselbe eben vafant war. Alls nämlich der bekannte Abministrator Christian furz vor seinem Tobe, ber ihn im Laufe bes banischen Krieges ereilte, auf sein Bistum zu Gunften des zweiten Sohnes des Dänenkönigs verzichtet hatte. erkannte bas Kapitel biese Übertragung nicht an, sondern nahm eine Neuwahl vor, welcher wiederum der Kaiser die Anerkennung verfagte. Der päpstliche Muntius Caraffa bemühte sich nun die Wiener Staatsmänner zum entschlossenen Sandeln anzueifern, da die Gelegenheit zur Erwerbung diefes Stiftes fich inso= fern günstig zeigte, als eine Anzahl Domherren katholisch waren und die protestantischen durch Drohungen eingeschüchtert werben

konnten. Der Rat wurde befolgt und bei der vorgenommenen Neuwahl der Sohn des Kaisers, Erzherzog Leopold Wilhelm, auf den bischöflichen Stuhl erhoben und so das Vistum, das bereits neunzig Jahre, also noch vor dem Passauer Vertrag in den Händen der Protestanten war, ihnen entwunden, ohne daß von einer eigentlichen Gewalt die Rede war.

Was in Halberstadt so glücklich vollführt worden war, sollte nun auch in Wagdeburg vor sich gehen. In den Besitz dieses Erzstistes war ein der Familie Hohenzollern angehöriger Prinz Christian Wilhelm gekommen, der dasselbe als Administrator verwaltete und beim Beginn des Jöhrigen Krieges eine dem Raiser jedenfalls nicht unsreundliche Rolle spielte. Als jedoch im weiteren Verlause der Ereignisse auch die friedsertigsten Fürsten Partei nehmen mußten, schlug er sich auf die Seite des Dänenstönigs, wurde aus seinem Erzbistum vertrieben, vom Domkapitel abgesetzt und an seine Stelle der Sohn des Kursürsten von Sachsen postuliert. Der Kaiser erkannte jedoch diese Postulation nicht an und da er die Domherren zu keiner anderen Wahl zwingen konnte, so ersuchte er einfach den Papst, das Erzbistum auf seinen Sohn, den Bischof von Halberskadt, zu übertragen, welchem Wunsche Urban VIII willsahrte.

Waldstein, der das Stift Magdeburg bereits nach allen Richtungen ausgesogen hatte, suchte nun in der Stadt selbst seiten Fuß zu fassen und verlangte von derselben die Aufnahme und Erhaltung eines Regiments Fußvolkes. Die Magdeburger, die wohl einsahen, daß jede Nachgiebigkeit sie unablässigen Duälereien und schließlich dem Ruin entgegensühren würde, schlugen das Verslangen ab und begannen eilig ihre Festungswerke auszubessern, um sowohl gegen einen Handstreich, wie gegen eine Velagerung gesichert zu sein. Ihre Vorsicht reizte den kaiserlichen General, er verfügte deshalb schon zu Ende März (1629) von Güstrow aus, wo er damals wegen der Lübecker Friedensverhandlungen residierte, die Blotade der Stadt, die num von einigen tausend Wann so bewacht wurde, daß nicht bloß der Handelsversehr und die Zus





fuhr von Lebensmitteln abgeschnitten wurden, sondern auch die Bürger sich nicht ohne Gesahr für ihr Leben aus ihren Mauern entfernen durften.

Unter diesen Umständen mußten die Magdeburger auf bas äußerste gefaßt sein. Sie suchten zwar burch eine Deputation an Walbitein und burch bas Anerbieten einer Gelbsumme sich aus der Klemme zu ziehen, riisteten aber babei nach Möglichkeit und machten sogar Ausfälle auf das Blokabeforps, weil sie sich nur so die Zufuhr der Lebensmittel sichern konnten. Die Erfolge, die sie ab und zu erlangten, reizten den faiserlichen Feldherrn je länger je niehr und er wäre gern anfangs Juli aus Güstrow zur Belagerung ber Stadt aufgebrochen, wenn ihn nicht die Organifation ber Verwaltung von Medlenburg und Sorgen aller Art festgehalten hätten. Die Hanseitädte suchten bei ihm zu Gunften Magdeburgs zu vermitteln, biefes felbst richtete eine Bittschrift an den Kaiser und bat ihn, er möge die Zerwürfnisse durch eine Rommiffion, zu beren Prafibenten es ben Aurfürften von Sachsen vorschlug, untersuchen lassen und den zu erwartenden Veraleich bestätigen. Um ihren auten Willen zu beweisen, war bie Stadt erbotig, das Getreide, beffen fie fich bei einem Ausfall auf Rosten der Raiserlichen bemächtigt hatte, wieder herauszugeben. Die Bittschrift fand in Wien insofern eine gute Aufnahme, als man einsah, daß Waldstein es nur auf die Beraubung Maade= burgs abgesehen habe und man die Erbitterung, welche sich in Deutschland gegen das faiserliche Heer entwickelt hatte, nicht steigern wollte. Man gab also durch eine Botschaft an Waldstein dem Bunsche Ausbruck, er moge den Streit in friedlicher Weise schlichten und sich mit einer Zahlung begnügen.

Noch wußte der kaiserliche General nichts von dieser Entschließung, als sich eine Deputation der Hausestädte in seinem Haupt quartier in Wollmirstedt einsand und im Namen Magdeburgs die Restitution des erbeuteten Getreides und eine Zahlung für das kaiserliche Kriegsvolk anbot. Als die Deputation in das fürst liche Gemach eintrat, ließ Waldstein sie gar nicht zu Worte kom



men, sondern fuhr sie an, daß er sich nicht zum Narren halten lasse und sich mit der Auslieferung der Beute nicht begnügen werde, er wolle ber Stadt selbst sicher sein und beshalb eine Besatzung hineinlegen. Einige Tage später versuchte es ber Magbe= burger Syndicus Dr. Denhardt auf berfelben Grundlage wie bie Sansestädte mit bem Serzog zu verhandeln; dieser schnaubte ihn aber noch gröber an und verlangte nicht nur die Zulaffung einer Garnison sondern auch daß eine Anzahl jener Personen, die sich an dem letzten Ausfall beteiligt hatten, zum Tode verur= teilt und zwei namentlich benannte ihm ausgeliefert würden. "Ich muß die Garnison haben," so schloß er seine Rede, "ich kom= me boch hinein, so viel ist gewiß. Und daß ich die beiden Kerle heraushaben will geschieht zu bem Bwede, daß ich ihnen die Röpfe abschlage . . . . Und wo ich die beiben Röpfe nicht bekomme, soll es noch 2000 Röpfe kosten. Das ist meine Meinung."

Von Wollmirstedt begab sich Waldstein nach Halberstadt und man vermutete, daß er bie Belagerung Magdeburgs nun ernstlich in Angriff nehmen werde, ba die Stadt trot aller Drohungen nicht nachgab, sondern sich nur noch entschlossener gegen die Kaiserlichen wehrte. Es fam aber nicht zur Belagerung, vielmehr zur größten Überraschung der Mlagdeburger zu einer Ausföhnung und zwar infolge der steigenden Zerwürfnisse zwischen Waldstein und den Ligisten, die ce dem ersteren rätlich erscheinen ließen, die Saiten nicht allzustraff zu spannen. Die friedliche Bereinbarung zwischen Waldstein und Magdeburg wurde dadurch herbeigeführt, daß der Graf Pappenheim, der, wie es scheint, mit dem Kommando über die Blokadetruppen betraut war, der Stadt einen Waffenstillstand bewilligte, damit die von den Hansestädten neuerdings angebotene Vermittlung ihren Fortgang finden könnte. Wie warm sich die Hansestädte Magdeburgs annahmen, zeigt ihr Beschluß, ber bedrängten Stadt bewaffnete Silfe gu fenden, wenn ein friedlicher Ausgleich nicht gelingen würde. Als sich ihre Ge= sandten im Verein mit einigen Magdeburgern in halberstadt ein=





fanden, führte Waldstein eine ganz andere Sprache, er war erbötig ber Stadt zu verzeihen, wenn sie burch ihr Betragen bem Raiser fortan keine Ungelegenheiten bereiten würde. Sein Entgegenkommen fand ein entsprechenbes Echo, ber Magdeburger Syndicus verficherte im Namen ber Bürger für die Zukunft die treueste Ergebenheit und so löste sich ber Streit in friedlicher Weise, ba gleichzeitig die Aufhebung der Blotade und ber Abzug der kaiserlichen Truppen zugestanden und bald auch durchgeführt Wie viel zu dieser Nachgiebigkeit neben ber Furcht vor den Ligisten die entschlossene Haltung der Sansestädte, die aus ihrem Beschluß der bewaffneten Silfe fein Sehl machten, ober bas gleichzeitige Erscheinen bes bekannten holländischen Diplos maten Aizema, der im Auftrage der Generalstaaten gleichfalls gegen die fernere Bedrückung Magdeburgs Ginsprache erhob und mit Gegenmaßregeln brobte ober endlich bie Kenntnis ber Berbindung Schwedens mit Stralsund und die drohende Intervention Guftav Abolfs beitrug, laffen wir bahingestellt. Walditein mag gefürchtet haben, daß es ihm bei Magdeburg ebenso ergeben könnte wie bei Stralsund und da er der Keindseligkeit der Liga gewiß war, fo gab er lieber nach (Anfang Oftober 1629).

Bei den Verhandlungen verlangte Waldstein die Zahlung einer Summe von 200 000 Thaler, da Magdeburg jedoch erklärte, nicht mehr zahlen zu können als höchstens 150 000 Thaler, so versprachen die Deputierten der Hans, daß ihre Auftraggeber den Rest bezahlen würden. Diese Opserwilligseit hätte auf den kaiserlichen Feldherrn einen beschämenden Eindruck ausüben können, wenn er ein Mann von humanem Gefühl gewesen wäre oder Rücksicht sür die steigende Not des Volkes gehabt hätte. Da er aber dersartige Gesühlsamvandlungen nicht kannte, so müssen es andere Gründe gewesen sein, die ihn bewogen haben, das Geld mit den Worten auszuschlagen: "Nun wohlan, da wir sehen, daß sowohl die Stadt Magdeburg als die sämtlichen Hanselstädte in kaiserslicher Devotion zu verharren bedacht sind, so wollen wir ihnen die ganze Summe aus Gnade erlassen, damit man sehe, daß wir



PRINCETON UNIVERSITY

ben Krieg nicht wegen Gelbes führen." Bielleicht wollte er gegen die Liga einen Schlag führen, denn er setzte hinzu: "Wir verneh» men, die Hansestädte bilden sich ein, man wolle das kaiserliche Edikt wegen der Reformation der Religion exequieren. Das sind wir (aber) durchaus nicht gemeint; das Edikt kann nicht Bestand haben und wir versprechen den Hansestädten, daß ihnen das gesringste deswegen nicht zugemutet werden soll, denn man kann den Religionsfrieden nicht also über den Haufen stoßen." Waldstein trat da zum erstenmale als Schüßer des Religionsfriedens in Deutschland auf. Hossest hal bei den Protestanten sinden, daß sie die Last seines Heeres bereitwilliger tragen und ihn vielleicht in dem von ihm befürchsteten Kampf gegen die Liga unterstüßen würden? Iedensalls sprach er nicht so weittragende und auch den Kaiser verletzende Worte ohne eine bestimmte Absicht.

Er ließ es nicht bei biesem einzigen Ausspruch gegen bas Restitutionsedist bewenden, sondern äußerte sich auch gegen einen Gefandten des Kurfürsten von Sachsen, der sich bei ihm im November (1629) eingefunden hatte, in derselben Weise und bediente sich dabei der schärfsten Ausdrücke, die wir schon beswegen hier anführen wollen, weil der Gesandte sie seinem Herrn genau wiederholte und ihre Richtigkeit daher nicht zu bezweifeln ist. Waldstein versicherte, daß er an dem Restitutionsedikt fein Gefallen habe, sich zur Durchführung desselben "mit der unter sein Rommando gestellten Armee nie brauchen lassen werde und wenig barnach frage, was der Fürst von Eggenberg, Bater Lamormain und andere ihres gleichen für Opiniones hätten, seine Absicht sei einzig und allein dahin gerichtet, die Reputation Seiner Majestät unseres allergnäbigsten Herrn zu erhalten, bas Reich zu tonservieren und vor allen ausländischen Feinden zu defendieren". Es sei genugsam bekannt, daß er bei feinen Dienern und Offi= zieren keinen Unterschied im Glauben mache, die Evangelischen zu ben höchsten Kriegs- und Friedensämtern befördere und sein Bertranen ihnen ebenso wie ben Katholiken schenke.

PRINCETTON ON VERSIT

Diese weitreichenden Berficherungen begegneten bei bem Rurfürsten von Sachsen feineswegs einer besonders freundlichen, sonbern vielmehr einer migtrauischen Aufnahme. Johann Georg wußte zu gut, daß Waldstein seine Truppen nicht zurückziehen ober entlassen werde; er legte ihnen daher keine Bedeutung bei und beachtete nicht die gegen die Liga gekehrte Spite berfelben. Alles Vertrauen in den faiserlichen Feldheren war ohnedies burch die Achtung ber Berzöge von Medlenburg und burch die schlechte Behandlung, welche ber Kurfürst von Brandenburg seit dem Jahre 1628 erfuhr, und welche sich nach dem Restitutionsedikt zu einer wahren Dishandlung steigerte, geschwunden und sclbft ein so friedfertiges und ruheliebendes Gemüt, wie das des Kurfürsten von Sachsen, konnte nicht mehr durch schöne Worte verlodt werben. Unzweiselhaft war es auch zu seiner Kenntnis gefommen, daß der Kurfürst von Brandenburg, als er Ende April (1629) einen Gefandten an Waldstein geschickt und ihn um Milberung der steigenden Kontributionen ersucht hatte, rundweg abgewiesen und zugleich in der Berson seines Gesandten beschimpst wurde. Denn der kaiserliche General erwiderte den ehrfurchts vollen Gruß des Gesandten nur mit einem leisen Kopfniden und lud ihn in den beiden Audienzen, die er ihm erteilte und die jedesmal über eine Stunde währten, nicht einmal zum Sigen ein. Die rauhe und hochfahrende Art, mit der er das Gespräch führte und die sich bei jeder Gelegenheit fundgab, wo man ihm nicht gang zu willen war, konnte ihm keinen Berbundeten in Deutschland gewinnen.

Der brandenburgische Gesandte hätte vielleicht eine bessere Behandlung ersahren, wenn Waldstein nicht seine begehrlichen Blicke auf die Mark Brandenburg geworsen und die Ächtung des Kurfürsten nicht hätte herbeissühren wollen. Ein unkluger Schritt desselben, der bei der trostlosen Lage seiner Finanzen und bei den steigenden Ansorderungen Waldsteins nur zu begreislich gewesen wäre, hätte die erwünschte Veranlassung dazu geboten. Es war ein Glück sur Georg Wilhelm, daß er gerade in dieser schweren Zeit seinem alten Rat und Vertrauensmann Abam von Schwarzenberg sein Ohr lieh. Die Protestanten warsen bem letzteren zwar vor, daß er als Katholif den Kurfürsten schlecht beraten und zu der unwürdigen Haltung der letzten Iahre veranlaßt habe. Wir wollen nicht in Abrede stellen, daß dieser Vorwurf einigermaßen begründet ist und daß es würdiger gewesen wäre, wenn der Kurfürst schon im Jahre 1625 aus seiner zweideutigen Haltung herausgetreten wäre und sich jenem Vündnisse angeschlossen hätte, das er eingeleitet hatte; aber im Jahre 1629 beruhte seine Sichersheit nur in der absoluten Zurückhaltung und stillschweigenden Tragung aller Lasten, und deshalb meinen wir, daß er gut daran that, dem Ratschlage Schwarzenbergs insoweit zu solgen, als er ihn zur Ruhe mahnte. Den weitern Rat desselben, sich auch mit Bolen gegen Schweden zu verbinden, wies Georg Wilhelm mit richtigem Tatte ab.

Da die Not immer höher stieg, so blieb dem Kurfürsten nichts anderes übrig, als eine abermalige Gesandtschaft an Waldstein abzuschicken, mit der er niemanden geringern als den Markgrasen Sigismund von Brandenburg betraute. Als der lettere in Halberstadt eintraf, wo Waldstein und Tilly eben weilten, war sein Empfang nicht besser als der des frühern Boten. Ihm wurde wohl ein Sit angetragen, aber weder dankte Waldstein für den Gruß, den ihm der Kurfürst entbieten ließ, noch ließ er ihm einen solchen zukommen; es war sichtlich, daß er jeden freundlichen Berkehr mit einem Fürsten mied, den er berauben wollte. Tilly erklärte dem Markgrasen, als er ihn besuchte, daß er sich dem Kurfürsten seine andere Hilfe sehe, als wenn er sich dem Kaiser offen gegen die Schweden anschließen und dieselben zur Auszgebung von Stralsund veranlassen würde.

I Gougle

PRINCETON UNIVERSITY

## Viertes Kapitel.

## Der Regensburger Kurfürstentag.

I. Beltere Klagen der Ligisten über das kaiserliche Heer. II. Die Absehung Waldsteins auf dem Kursürstentage von Regensburg und die Reugestaltung des kaiserlichen Heerwesens. III. Die Verhandlungen über den italienischen Frieden. IV. Ablehnung der Wahl Ferdinands III und die übrigen Verhandlungen in Regensburg. V. Die Verhandlungen Frankreichs über den Abschluß eines umsassenden Bündnisses gegen die Habsburger und zwar namentlich mit Maximilian von Vaiern und mit Gustav Adolf.

I. Die Gesandten, welche im Auftrage des Seidelberger Ligatages in Wien über das kaiserliche Seer Klage führen sollten, trasen daselbst im Mai 1629 ein und verlangten, daß die Besitzungen der ligistischen Fürsten fortan mit allen Einquartierungen verschont bleiben und daß die kaiserlichen Truppen beshalb aus dem fränklichen und schwäbischen Areise zurückgezogen werden follten; ferner sollten die ligistischen Truppen in ihren Quartieren nicht von den kaiserlichen angegriffen und verdrängt und endlich alle weiteren Werbungen eingestellt werben. Ihre Forderungen wurden abgewiesen. Der Kaiser wollte die beiden Kreise um 1000 Reiter entlasten, aber 4000 Reiter sollten sie noch ferner verpflegen; die neuen Werbungen könne er angesichts der Gefahren, die ihm von Schweden und anderen Ländern wegen der Durchführung des Restitutionsedikts drohten, nicht aufgeben, nur bezüglich seiner Offiziere versprach er bessere Disziplin zu halten und die Ligisten gegen gewaltsame Ausquartierungen zu schützen. Die ligistischen Gesandten mußten also unverrichteter Dinge in ihre Deimat zurücklehren.

me Gougle

PROVIDED ON UNIVERSAL.

Bei den seindseligen Verhältnissen, die sich allmählich zwischen der Liga und der saiserlichen Regierung entwickelten, ist es begreistlich, daß der Heidelberger Tag auch die wiederholte Vitte Spaniens an Herzog Maximilian und die Liga um eine Truppenhilse gegen die freien Niederlande abschlägig beschied. In Spanien war es seit dem Jahre 1623 ein Gegenstand der heißesten Wünsche, die Liga und den Kaiser in den Krieg gegen die Riederlande zu verswickeln; Philipp IV hatte dies, wie wir gesehen haben, im Jahre 1626 auf den Verhandlungen in Vrüsselz zu erreichen gehofft. Die Liga wollte sich jedoch um keinen Preis in irgend ein Unsternehmen einlassen, ehe sie nicht des kaiserlichen Kriegsvolkes los und ledig geworden war und so wies sie das spanische Gessuch ab.

Als die abschlägige Antwort des Kaisers auf die Forderungen ber Liga befannt wurde, verschlechterten sich die Beziehungen zwischen ihm und ber letteren zusehends und gestalteten sich noch schlimmer, als thatsächlich nicht einmal die geringen Versprechungen Ferdinands eingehalten wurden. Nach wie vor verdrängten faiserliche Truppenabteilungen die Ligisten gewaltsam aus ihren Quar= tieren, forderten Kontributionen in den fatholischen Gebieten und legten es, wie sich Maximilian gegen den Grafen Collalto ausdrückte, barauf an, das ligistische Bolt wegen Mangels am Unterhalt zugrunde zu richten. Nach vorherigem Übereinkommen beschwerten sich die vier katholischen Kurfürsten abermals bei dem Kaiser. In dem ihm (am 15. Ottober 1629) überschickten Schrift= ftiick warnten fie ihn vor den Gefahren, die er durch fein Krieg&= volk und durch die Achtung der Herzöge von Mecklenburg auf sich herabbeschworen habe, Schweden sei im Bunde mit den Hansestädten, Holland beteilige fich auch an demfelben, Bethlen lauere nur auf eine Gelegenheit, um über den Raiser herzufallen, und wenn diese Feinde zum Angriff übergingen, dann würden sich ihnen die deutschen Stände anschließen, benn sie seien durch das kaiserliche Kriegsvolk zur Verzweiflung gebracht. Der Raiser muffe die "medlenburgische Sache auf milbere Wege



richten" (also die Achtung der Herzöge zurücknehmen und Waldsstein des Herzogtums entkleiden) und unbedingt bei seinem Kriegsvolk eine andere und bessere Ordnung einsühren. Diese Botschaft unterstützte Maximilian durch die Abschickung eines eigenen Gesandten, des Hoskammerdirektors Mandl, durch den er dem Kaiser die Gesahren, die ihn bedrohten, noch augenfälliger schildern ließ.

Ferdinand war nicht gleichgiltig gegen diese Vorstellungen und Klagen; er vergoß Thränen, als er ben bairischen Gesandten empfing und behauptete, daß ihm nichts teurer fei, als der Bund mit seinem alten Freunde dem Kurfürsten von Baiern. Aber das war auch alles, er fomite seinem General die Reduzierung der Armee nicht anbesehlen, bazu war Gelb nötig, um ben rückständigen Sold zu bezahlen und daran mangelte es stets in Wien. Als die Gesandten bes Heibelberger Bundestages noch in Wien weilten, hatten die faiferlichen Rate dem Raifer geraten, das nötige Geld von den katholischen Ständen zu verlangen; ba man aber andererfeits in voraus überzeugt war, daß man in schroffer Weise abgewiesen werden wurde, so stellte man dies Verlangen nicht; dadurch aber verschlechterten sich die Verhältnisse noch mehr, weil die Soldrudftande wuchsen. Bei den protestantischen Ständen konnte man eine Geldforberung mit noch geringerer Aussicht auf Erfolg erheben, denn bei ihnen hatten die Raiserlichen und die Ligisten alles aus geraubt, namentlich war die Mark Brandenburg in haarsträuben der Weise verwüstet; größere Summen also, wie sie nötig waren, konnten nicht mehr erprest werden. Der Raiser stand ratlos ba: von ber einen Seite bedrängte ihn die Liga und forderte bie Entlassung des heeres, von der anderen forderten die zu Entlaffenden ihren Gold und er konnte ihn nicht bezahlen! Rur ein einziger Mann hatte ba helfen können und das war Balbftein.

Da es dem letzteren nur zu wohl bekannt war, welchen grimmigen Haß er auf sich geladen hatte, und da er denselben durch seine fortgesetzen Werbungen täglich steigerte, so drängt sich die Frage auf: was beabsichtigte er und weshalb schäbigte



PRINCETON UNIVERSITA

er die Interessen seines Herrn so sehr? Wenn Waldstein die erreichte Stellung in Medlenburg behaupten und fie durch neue Erwerbungen sichern wollte, so mußte er tampigeriiftet dasteben, bem wenn es zum Frieden und zur Entlassung ber Heere fam, so unterlag er bem ersten besten Angriffe in Mecklenburg, ber Kaiser konnte ihn da nicht schützen und die übrigen Reichsfürsten hätten sich gewiß für ihn nicht eingesetzt. Durch mancherlei Borspiegelungen, beren wir bereits Erwähnung thaten, hatte er in bem Kaiser die kaum je ernstlich festgehaltene Sehnsucht nach einer umfassenden Herrschaft in Deutschland geweckt, er hatte ihn zur Achtung ber Berzöge von Wecklenburg bewogen und nun er sich hier einmal festgett hatte, waren seine begehrlichen Augen auf Brandenburg gerichtet. Wenn er nicht alles erreichte, so ging alles für ihn verloren, er feste deshalb feine bisherigen Erfolge als Einsatz ein und nötigte ben Kaiser, sich an bem Spiele zu beteiligen, bessen Gewinn ihm ausschließlich zu Teil geworden ware. Sein Interesse allein entschied, daß man in Wien die Klagen der Ligisten nicht günftig erledigte. Man meinte zwar damals, daß sich der Raiser mit dem Plane der Anechtung Deutschlands trage und zahlreich waren die Anschuldigungen und Rlagen, die deshalb von den Protestanten und Ligisten erhoben wurden; nur wenige Personen und barunter Maximilian von Baiern, beurteilten die Lage richtig, indem sie nie den Kaiser, sondern nur allein Waldstein anschuldigten. Die Art und Weise, wie der lettere bamals auftrat, verdunkelte ben Glanz aller Kürftenhöfe. Für seine persönlichen Bedürfnisse mußten an allen Orten, wo er seinen Aufenthalt aufschlug, 646 Pferde bereit gehalten werden und zwar je 6 Pferde für 46 Herrenwagen, je 4 für eine gleiche Zahl anderer Wagen, 80 Reitklepper, 40 Reitpferde u. s. w. Kür sein Gefolge waren noch außerdem 413 Pferde nötig, es bestand aus dem Obersthofmeister, dem Rangler, mehreren Rainmerherren und Truchseisen, aus vier Jesuiten, zahlreichen Edelfnaben, Kammerdienern, Lafaien, fünfzehn Röchen; im ganzen aus 225 Personen, dazu kamen noch die Sattler, Riemer und Schnei-Ginbeln, Biabriger Rrieg. Il.

men Gougle



ber und eine Leibkompagnie von 100 Arvaten. Für die Verspstegung des ganzen Hosfstaates mußte in verschwenderischer Weise vorgesorgt werden und geradezu haarsträubend sind die Requissitionen an Fleisch, Geslügel, Butter, Wehl und Delikatessen aller Urt, die hiefür in dem jeweiligen Quartier erpreßt wurden. Die Gesandten und Bittsteller, die an diesem Hose sich einfanden und regelmäßig unverrichteter Dinge wieder abzogen, empfanden bei der königlichen Bewirtung, die ihnen zu Teil wurde, doppelt den Iammer, welchen sie durch ihre Vitten und Vorstellungen vers

geblich zu lindern fich bemühten.

Obgleich sich Waldstein also trot aller ligistischen Klagen von seinem Vorhaben nicht abwendig machen ließ, so übten sie boch eine Wirkung auf ihn aus, indem er, wie wir bei der Be= handlung der Magdeburger angedeutet haben, in der religiösen Frage eine andere Haltung anzunehmen begann und Außerungen fallen ließ, die man nur zu Gunften einer billigen Behandlung der Protestanten deuten konnte. Man kann ihn nicht beschul= bigen, daß er bis dahin einen besonderen Gifer in der Ber= folgung der Protestanten an den Tag gelegt habe, er betrach= tete die religiose Frage als eine Staats= und nicht als eine Gewissensfrage, aber jedenfalls befolgte er willig die reformatorischen Defrete Ferbinands, bulbete auf seinen Gutern in Böhmen keinen Protestanten und nur in seinem Deere und in wichtigen Geschäften, bei denen es auf Wissen und Talent ansam, bediente er sich berselben. Er entschuldigte bies Gebahren in Wien mit ber Notwendigkeit; gegen den Aurfürsten von Cachsen stellte er es aber so hin, als ob es der Ausfluß seines unparteisschen Rechtsacfühls fei, daß er zwischen Katholifen und Protestanten keinen Unterschied machen wolle. Bielleicht war dem wirklich so. es mag sich ja in ihm allmählich eine Gleichgiltigkeit gegen die firchlichen Unterschiede und Streitigkeiten entwickelt haben, je mehr er seinen ehrgeizigen Gedanken nachging und je mehr er die Menschen, die ihm willig dienten, zu verachten lernte. Wenn er aber mit dieser Besimung nicht mehr hinter dem Berge hielt, so war dies ein Beweis, daß er es auf einen Bruch mit der Liga ankommen lassen wollte. Bei dem Kaiser konnten ihm derartige Bemerkungen nicht schaden, da derselbe ganz in seiner Hand war. Nach seinen eigenen Mitteilungen an den sächsischen Gesandten, besehligte er im Augenblicke über mehr als 100 000 Mann, von denen ein Teil nach Italien aus Gründen, die wir später erörtern werden, abgeschickt worden war. Er wollte die Zahl auf 130 000 Mann bringen, den nach Italien abgeschickten Succurs auf 50 000 erhöhen und für sich in Deutschland 100 000 Mann behalten. So gerüstet wollte er die Liga ebenso bändigen, wie er die Prostestanten bis dahin gebändigt hatte.

Alls der Raiser im Herbst 1629 die Absicht zur Verusung eines Kurfürstentages fundgab, auf dem er Hilfe in seinen finanziellen Schwierigkeiten finden und die Wahl feines Sohnes auf den deutschen Thron durchsetzen wollte, waren die fatholischen Kurfürsten mit dieser Berufung einverstanden, weil sie ihrerseits die Absehung Waldsteins erzwingen wollten. Auf einem im Winter von 1629/30 in Mergentheim abgehaltenen Bundestage beschloffen die Ligisten trot des zu Lübeck geschlossenen Friedens, 20 (NX) Mann so lange zu unterhalten, bis man feben würde, welchen Verlauf der Aurfürstentag nehmen würde. Die Truppen sollten fie eventuell gegen die Kaiserlichen verteidigen, wenn die Drangfale kein Ende nehmen würden. Diese Beschlüffe mögen in Wien viel Kobsweh verursacht haben, man wollte ihnen sogar Rechnung tragen und zur Absetzung Waldsteins schreiten (!), wenigstens wurde Tilly vom Kaiser (am 23. März 1630) gefragt, ob er das Oberkommando übernehmen wolle. Der greise Feldherr ent= schuldigte fich zwar mit seinem "Alter und seiner Inkapazität", war jedoch im äußersten Kall erbötig, dem Rufe zu folgen, wenn ihm die Liga hiezu die Erlaubnis geben würde. In Wien ließ man nach biefer halben Ablehnung ben Gegenstand fallen und beeilte fich, bem Rurfürsten von Maing ben Auftrag zur Ausschreibung des Aurfürstentages zu geben. Man trug sich mit der Absicht auf demselben die Unterhaltung des faiserlichen Kriegs=

PRINCETON UNIVERSITA

volles und die Rosten seiner Berabschiedung endgiltig auf das Reich zu wälzen und sonst noch einige streitige Angelegenheiten, über die wir später berichten werden, zur Entscheidung zu bringen. Die sinanziellen Schwierigseiten sollten also dadurch beseitigt werden, daß das Reich für die Kriegslasten haftbar gemacht wurde. In Anbetracht des Mißersolges, den dieser Plan in Regensburg erfuhr und den alle einsichtigen Leute voraussahen, muß man die kaiserlichen Staatsmänner der Kurzsichtigkeit beschuldigen. Dieselbe Kurzsichtigkeit zeichnete aber auch die spanischen Staatsmänner aus, denn sie glaubten in allem Ernste, der Kaiser könne es in Regensburg durchsehen, daß ihm allein in Deutschland das Recht zur Ausstellung von Eruppen zuerkannt werde. So hoch wähnten sie das kaiserliche Anschen gestiegen, während es thats sächlich vom Einsturze bedroht war.

Während sich die kaiserliche Partei mit so glänzenden Soffnungen trug, die deutschen Reichsfürsten sich bagegen zu einer grimmigen Opposition vorbereiteten, schürte Frankreich schon zu Anfang bes Jahres 1630 ben allgemeinen Sag gegen bas Waldsteinsche Heer, eiferte die Aurfürsten an, auf seine Entlassung zu dringen und bot ihnen eine Hilfe von 50 000 Mann an. Die Absicht, welche Richelien bei diesen Anerbietungen leitete, war die, daß er dem Kriege, der in Italien im Jahre 1629 zwischen Frankreich, Spanien und dem Raiser entbrannt war und über bessen Ursache wir weiter unten berichten werben, ein Ende machen wollte. Alls der Kurfürstentag eröffnet werden sollte, Schickte der Kardinal zwei geriebene Diplomaten nach Regensburg den Mr. Leon de Bruslart und den befannten Kapuziner Joseph mit Aufträgen, deren Zweck auf die Herstellung des italienischen Friedens berechnet war. Die beiden Frangosen kamen ihrem Auftrage mit großer Geschicklichkeit nach, sie bildeten das Verbinbungsglied zwischen den fatholischen und protestantischen Rurfürsten, waren die vertrauten Ratgeber und Freunde beider Parteien und nahmen überhaupt eine Stellung ein, als ob fie die natürlichsten Freunde Deutschlands wären.

II. Der Kurfürstentag trat im Juni 1630 in Regensburg zusammen und wurde von den katholischen Aurfürsten in Person besucht, von Sachsen und Brandenburg aber burch Gesandte beschickt; der Kaiser selbst traf in Begleitung der Kaiserin, seines ältesten Sohnes und zweier Töchter am 19. Juni in der genannten Stadt ein. Später fanden fich baselbst auch Bertreter bes Bfalzgrafen Friedrich, der englische Gesandte Anstruther, die beiden französischen Gesandten, der päpstliche Runtius und die spanischen Gesandten, der Herzog von Turfi und Jaques Bruncau ein. Dieser zahlreiche Besuch zeigt, daß man die Bedeutung dieses Tages erkannte und von demselben wichtige Entscheidungen erwartete. Thatsächlich wurde hier die größte diplomatische Schlacht des Jahrhunderts geschlagen. Gegen seine Freunde machte Maxis milian kein Sehl daraus, daß er den Raifer zur Entlassung Wald= steins zwingen wolle und so wurde er der Mittelpunkt der ganzen Aftion in Regensburg, denn alles, was da erschien, gehörte mit Ausnahme der kaiferlichen Diener und der spanischen Gefandten zur unerhittlichen Opposition, die in dem genannten Kurfürsten ihr geistiges Haupt und ihren einzigen Retter fah. Richelieu, ber in ihm eine ihm verwandte Natur erkennen mochte, bereitete nach Möglichkeit ben Boben für seine Thätigkeit vor, indem er durch seine Gesandten die einzelnen Aurfürsten ermabnte, die Leitung ihrer Angelegenheiten gang und gar dem Berzoge von Baiern gu überlaffen.

Die Verhandlungen nahmen am 3. Juli damit ihren Ansfang, daß der Kaiser den Kursürsten persönlich seine Proposition übermittelte. Er berührte in derselben die Wahlfrage nicht, wünschte aber inbetreff des Heerwesens, daß zur besseren Ordnung desselben bezüglich der notwendigen Kontributionen, der Einquartierung oder der Durchzüge ein bestimmter Plan entsworsen werde, durch den für alle Bedürsnisse vorgesorgt würde. Wurde diese Forderung ohne Widerrede bewilligt, dann trat der von Spanien erwartete Fall ein und die Kaisermacht besam eine seste Grundlage. Aus eben diesem Grunde begreisen wir, daß der



Kurfürst von Sachsen, als ihm die Nachricht zusam, daß der Kaiser mit diesem Vorschlage in Regensburg auftreten wolle, die Hoffnung ansdrückte, er werde dies nicht thun, denn auf diese Weise müßten "alle Reichsfreiheiten über den Hausen geworssen werden" und es wäre "eine unerhörte Neuerung, wenn die freien Reichsstände dergestalt zur Kontribution verbunden" werden sollten. Die Vesorgnis des Kurfürsten war vollständig begründet, denn wenn das Reich die Unterhaltung des faiserlichen Kriegs-volkes auf sich nahm und wenn dies nach spanischer Anschauung Regel wurde, dann blieb für die bisherige Fürstenmacht kein Raum übrig und das, was man deutsche Freiheit nannte, war dann begraben.

Unter den übrigen Punkten der Proposition warf der erste die Frage auf, in welcher Weise eine "rechtschaffene Konjunktion" unter den Reichsständen hergestellt werden könnte, wenn der Friede nicht zu Stande fäme; der zweite enthielt den Antrag, daß dem Pfalzgrafen wegen seiner Umtriebe die Gnadenpforte endgiltig verschloffen werden solle; in zwei anderen wurden die Kurfürsten um ihr Gutachten ersucht, in welcher Weise bie Hollander vom Reichsboden vertrieben und die Mantuanischen Streitigkeiten beis gelegt werden sollten. Zum Berständnis dieser Angelegenheiten bemerken wir, daß sich die Hollander im Laufe des niederfachfischen und dänischen Krieges einiger festen Plate in Jülich bemächtigt hatten und daß über den Besitz von Mantua seit dem Tode des letten Herzogs Bincenz ein Streit zwischen Frankreich und dem Raifer ausgebrochen war. Der Raifer betrachtete Mantua als ein erledigtes Reichslehen und wollte dasselbe nach seinem Gutdünken, also im Einverständnis mit Spanien vergeben; Frants reich bagegen wollte den spanischen Ginfluß nicht wachsen lassen und trat für den Herzog von Nevers auf, einen Agnaten des herzoglichen Geschlechtes von Mantua, deffen Sohn zum Überfluß eine Tochter bes brittletten Herzogs geheiratet hatte. Dieser Streit hatte bereits zu einem Kriege in Italien zwischen Spanien und dem Raifer einerseits und Frankreich andererseits geführt





Waldstein hatte zu biesem Ende einen Teil seiner Truppen im Jahre 1628 nach Italien geschickt.

Das turfürstliche Kollegium erledigte die vorgelegten Fragen nicht auf einmal, sondern beantwortete zunächst die dringlichste, die bezüglich des kaiserlichen Heerwesens; es beeilte sich mit seiner Antwort um so mehr, weil es die Absehung Waldsteins bean-

tragen wollte.

Die Absetzung Waldsteins war das Programm, in welchem sich nicht nur die Teilnehmer des Kurfürstentages, die Katholiken so gut wie die Protestanten, sondern auch alle fremden Besucher einten; die einzige Ausnahme bildete neben dem spanischen Gesandten, der für Waldstein auftrat, der Kurfürst von Brandenburg, ber fich neutral verhielt. Nur übergroße Angst veranlaßte den letteren zu dieser zaghaften Haltung; er fürchtete sich derart vor den Raubgelüsten Waldsteins, daß er sich nicht bloß scheute, seine Gesandten zu beauftragen für die Absetzung zu wirken, sondern ihnen geradezu befahl, sich neutral zu verhalten, und nur das Beispiel der übrigen Kurfürsten veranlaßte die Gesandten und später auch ihren Herrn sich der Majorität anzuschließen. Maximilian übernahm in der folgenden diplomatischen Schlacht die Rolle des Kührers und stellte sich in den Vordergrund des Treffens, weil er von der Berderblichkeit Waldsteins für das deutsche Staatswesen überzengt und der Hilse Frankreichs gewiß war, wenn es aus biefem Anlaß zwischen ihm und bem Raiser zum Bruche kommen sollte. Seit dem vorigen Herbste hatten zwischen Frankreich und Baiern Verhandlungen über einen Vertrag ftattgefunden, der nach bem Wunsche Ludwigs XIII die Liga vom Kaiser trennen und ihre Streitfrafte ihm zur Berfügung ftellen follte. Der Bertrag war zwar noch nicht abgeschlossen, als der Konvent zu Regensburg ausammentrat, allein Maximilian konnte sicher sein, daß er in bem Bunkte, welcher ihm Hilfe gegen alle Angriffe des Kaisers zu= sicherte, augenblicklich in Araft treten würde, sobald er dieser Hilse bedurfte. Maximilian brach im Vertrauen auf die französische Silfe alle Brücken hinter sich ab und lehnte aus diesem Grunde



auch ein Gesuch Waldsteins um eine persönliche Zusammenkunft ab, das dieser aus Wemmingen, wo er zur Zeit des Regensburger Tages weilte, an Waximilian richtete. Was würde der letztere wohl für Weitteilungen und Anerbietungen gemacht haben, wenn die Zusammenkunft stattgefunden hätte?

Unter dem maßgebenden Einflusse des Kurfürsten von Baiern wurde an den Kaiser in Korm einer Antwort auf den betreffen= den Punkt seiner Proposition (am 16. Juli) der Antrag gestellt, er möge sich mit den Rurfürsten über die Stärke seiner Armee - wenn dieselbe noch weiter nötig sein sollte - und über die Art und Weise ihrer Besoldung vergleichen und die Kontributionen nicht willfürlich von den Kriegsoffizieren erpressen lassen, sondern um ihre Bewilligung in Arcisversammlungen ansuchen. war also gewillt, siir das faiserliche Heer streng innerhalb der Reichssatzungen und nach vorher eingeholter Zustimmung der Ureistage Sorge zu tragen, was allerdings wenig Tröstliches in sich schloß. An diesen Antrag müpften die Kurfürsten die Bitte um die Entlassung Waldsteins, weil "an dem Haupt alles gelegen sei", und wenn hiezu nicht ein Mann gewählt werde, zu dem die Reichsstände Zutrauen hätten, alle neuen Bestimmungen nichts heljen würden.

Als der Raiser Kenntnis von dieser Schrift genommen hatte, war er erbötig, die Stärke seines Kriegsheeres von der Zustümmung des Kursürstentages abhängig zu machen, nur hatte er tein Zutrauen in die von den Kreistagen zu bewilligenden Konstributionen und ebenso wenig wollte er die Entlassung Waldsteins zusagen, sondern nur alle Erzeise in seiner Armee abstellen. Es war dies das alte, so oft wiederholte Versprechen, dem nie die That auf dem Juße solgte. Aus eben dem Grunde verwarf das tursürstliche Kollegium dieses Anerdieten mit der Erklärung, daß es dei der Vitte um die Abstellung weiterer Erzesse vor allem die "Erzesse im Tieckorium" im Sinne gehabt habe. Daß ein Teldhauptmann ohne Zustimmung der Reichsstände ernannt und mit absoluter Gewalt ausgerüftet werde, daß ihm sür die Unters





haltung seiner Armee keine ordentlichen Geldmittel angewiesen und ihm die Anstellung neuer Werbungen freigestellt werde, widers spreche den Fundamentalgesetzen des Reiches; sie ersuchten deshalb den Kaiser um die Ernennung eines neuen Feldhauptmanns, der im "Reiche deutscher Nation geboren und ein Stand= und Mitglied desselben sei".

Über diese Eingabe wurde am 2. August infolge faiserlichen Auftrages von den Grafen von Fürstenberg, dem Freiherrn von Strahlendorf und ben Herrn von Rech, Roftig und Arnoldin Rat gehalten und zuletzt beschloffen, daß jeder seine Meinung abgesondert, im geheimen und schriftlich dem Kaiser übergeben folle. Diefe Beftimmung läßt feine andere Erklärung zu, als baß die Rate sich selbst vor einander scheuten und sich, wenn sie gegen Waldstein stimmten und er boch nicht entlassen würde, seiner Rache nicht preisgeben wollten. Die Mehrzahl oder vielleicht alle abgegebenen Gutachten mögen nicht zu Gunften Waldsteins gelautet haben, indeffen entschied ihr Gutachten nicht allein in einer Frage, die alle hervorragenden Personen am faiserlichen Hofe beschäftigte, voran die Kaiserin, den P. Lamormain, den Fürsten von Eggenberg, den Grafen von Trauttmansborff und ben Abt von Kremsmünfter, ben bamaligen Finanzminifter; alle diese Personen waren mit Ferdinand nach Regensburg gekommen, und ihre Meinung mußte jedenfalls mit zehnfacher Schwere in die Wagschale fallen. Eggenberg allein mag für Waldstein gesprochen haben, es geht dies aus der Anerkennung hervor, Die man später von spanischer Seite seiner Haltung in Regensburg sollte. Lamormain trat nicht für, sondern gegen Waldstein auf und zwar, wie die spanischen Depeschen vermuten lassen, infolge von Weisungen, die er aus Rom erhalten hatte, und in demselben Sinne scheint auch die Raiserin gewirft zu haben, da fie Mantua gern ihrem Neffen, dem Sohne des Herzogs von Nevers, gegönnt hätte und dies Ziel nur gegen Spanien und also gegen den von Spanien unterstützten Waldstein erreichen konnte. Der Abt von Kremsmünfter galt bisher als treuer Anhänger bes faiserlichen

Generals, allein da er sich keiner besondern Achtung erfreute, so übte er nur geringen Einfluß aus, im Fall er sich für ihn auss sprach. Graf Trauttmansdorff kann mit Sicherheit als ein Gegner Waldsteins angesehen werden.

Von den hervorragenden Personen erhob also mit Bestimuts heit Eggenberg allein seine Stimme zu Gunsten des vielsach ausgeseindeten Mannes, aber auch er konnte dies nicht mit jener Schärfe und Entschiedenheit thun, die ihm vielleicht innegewohnt haben würde, wenn er eine bessere Sache vertreten hätte. Er konnte nur auf die Gesahren hinweisen, welche die Entlassung Waldsteins für das kaiserliche Heerwesen im Gesolge haben würde, aber zugleich nicht in Abrede stellen, daß er einen fluchbeladenen Mann und dessen fluchbeladenes Werk verteidige. Es darf uns nicht Wunder nehmen, daß der schwache Kaiser sich in einer wahren Seelenangst besand: auf der einen Seite das eigene Interesse, dem Gesahr drohte, auf der andern Seite das ganze Reich, also nicht bloß die Protestanten, sondern auch die Katholisen, die ihm bisher treu zur Seite gestanden waren!

Um eine gunftige Entscheidung herbeizuführen, beschloffen Die vier katholischen Kurfürsten sich persönlich bei Ferdinand einzus finden und ihm ihre Bitte ans Herz zu legen. In der Audienz, die ihnen (am 1. August) erteilt wurde, trat der Kurfürst von Mains — es war dies Anselm Casimir von Wambold, der im Jahre 1629 den erzbischöflichen Stuhl bestiegen hatte — tapfer für die gemeinsame Sache ein und verwahrte sich und seine Rollegen fast mit berselben Rücksichtslosigkeit, die bisher gegen sie geübt wurde, gegen den ferneren Druck. Ferdinand, burch diese Hudienz und die dabei geführte Sprache mehr erschüttert als durch alle bisherigen Rlagen, versicherte die Kurfürsten auf "Ravaliersehre", daß er Hilfe schaffen werde und forderte darauf von den Mitaliedern seines Geheimrates ein Gutachten ab. An der betreffenden Beratung nahmen alle in Regensburg amvesenden Geheimräte mit Ausnahme des Freiherrn von Werdenberg, also Eggenberg, Slawata, Meggau, Strahlendorf, der Abt von Kremsmünster, Mansseld, Trauttmansdorff, Fürstenberg, Rostitz und Reck Teil, und nunmehr rieten alle einstimmig ihrem Herrn die Entlassung Waldsteins an, der General sollte geopfert und der Versuch zu einer Neugestaltung des Heerwesens gemacht werden. Der Kaiser war mit dem Ratschlag einverstanden.

Um 13. August ließ er bas ganze Rurfürstenkollegium, also wahrscheinlich auch die fächsischen und brandenburgischen Gesandten, vor sich kommen und teilte ihnen mit, daß er sich zur Entlassung seines Feldhauptmanns entschlossen habe. Natholische und mitunter auch protestantische Historifer sind der Ansicht, daß bieser Entschluß für ihn von den bittersten Folgen begleitet war und ihn von der erreichten Machthöhe herabgestürzt habe. Abgesehen davon, daß diese Machthöhe mehr scheinbar als wirklich vorhans den war, wie unsere Erzählung sattsam darthut, muffen wir ent= schieden die Berechtigung dieser Ansicht bestreiten. Derjenige, der die damalige Lage der Dinge genau kennt, muß die Uberzeugung gewinnen, daß sich gegen Ferdinand, wenn er nicht nachgab, eine Roalition zwischen famtlichen beutschen Fürsten und Frantreich und Schweden gebildet hatte, unter der feine Dacht vielleicht noch herbere Schläge erleiben konnte, als dies später wirklich ber Fall war. Der Raifer burfte fich nur dann dem Haß seiner Gegner tühn entgegenstellen, wenn er selbst an der Spite seiner Urmee gestanden ware und wenn er in den Offizieren tüchtige und fenntnisreiche Manner gur Seite gehabt hatte und nicht jene vaterlandslosen Haubegen und jene italienischen Diebe und Räuber, von benen es in seinem Heere wimmelte: furz, er selbst hätte den Kampf aufnehmen müssen und nicht durch einen Diener wie Waldstein führen dürfen, der nur seine eigenen Interes= sen im Auge hatte. Wir sehen jett flar in dieser Angelegenheit und können bemnach mit ziemlicher Sicherheit die Folgen, die mit der Unnachgiebigfeit des Raifers verbunden gewesen wären, bestimmen. Damals jedoch litt man noch zu sehr unter der Angst vor Baldftein und glaubte fich allein burch seine Entlassung ge= rettet, und so war das Urteil damals ebenso verwirrt wie zum Teil

noch henzutage. Johann Georg von Sachsen bewahrte deshalb dem Kurfürsten Maximilian ein dankbares Andenken und erklärte viele Jahre später, daß man ihm stets für die durch ihn bewirkte Entlassung Waldsteins dankbar sein müsse.

Nachdem der Kaiser seinen Entschluß gesaßt hatte, mußte er den in Memmingen weilenden General davon verständigen. Richts zeigt die heradwürdigende Stellung, die der Kaiser demsselben gegenüber einnahm, auffälliger an, als die Art und Weise, wie sich seine Gesandten, die Herren von Werdenburg und Duestenberg, ihres Auftrages entledigen sollten. Ferdinand trug ihnen auf, dem General seine Entlassung so schonend als möglich mitzuteilen und ihn im eigenen Interesse aufzusordern, sich in dieselbe zu fügen und keine unannehmbaren Bedingungen sür die Aufrechthaltung der von ihm erwordenen Herrschaft zu stellen. Es klingt durch diese Aufträge die Bitte durch, Waldstein möge sich in seinem Zorne nicht zu einem Gewaltschritt hinreißen lassen, andererseits deuten sie auch an, daß er sich bezüglich Wecklenburgs zu Konzessionen herbeilassen müsse.

Die beiden Wesandten versahen sich in Anbetracht ihrer Bot= schaft eines üblen Empfanges und wohl ware berselbe unfreundlich genug ausgefallen, wenn Walbstein nicht bereits von feinem Better, dem Grafen Maximilian, von der Absetzung verständigt worden wäre und so Muße gehabt hätte, sich sein Benchmen zurechtzulegen. Wie hart ihn auch ber Schlag getroffen haben mochte, so viel fah er ein, daß er sich gegen den Beschluß bes Raifers nicht auflehnen bürfe, benn er konnte sich boch nicht mit ihm und den deutschen Fürsten in einen Kampf einlassen. Da er sich also in das Unvermeidliche fügen wollte, so that er dies mit Würde: er empfing die faiserlichen Gefandten auf bas zuvorkommendste und ließ sie ihre Nede gar nicht beendigen, sondern unterbrach fie mit den Worten, daß er sein Schickfal bereits in den Sternen gelesen habe. "Der Rurjürst von Baiern dominiert über den Raifer, und daher fann ich dem letteren feine Schuld beimessen, leid thut es mir nur, daß Seine Majestät sich meiner





so wenig angenommen, ich will aber Gehorsam seisten." Nachdem er noch die Bitte hinzugefügt hatte, Ferdinand möge keine Schmäslerung seines Besitzes (also namentlich in Mecklenburg) zulassen, entließ er die Gesandten mit königlichen Geschenken.

Noch vor der Abreise Werdenburgs und Questenbergs nach Memmingen verhandelte man bereits in Regensburg barüber, wer an Waldsteins Stelle mit dem Kommando betraut werden folle. Die Kurfürsten schlugen Maximilian von Baiern vor und glaubten hiedurch ihre Sicherheit gewahrt, den Ratholisen gefiel Diefer Vorschlag, weil sie wußten, daß neben Maximilian Tilly das Rommando führen und bemnach ein tüchtiger General an der Spite ber gesamten Truppenmacht stehen werde. Dagegen waren die kaiserlichen Minister mit dem Vorschlage wenig einverstanden, benn sie sahen ein, daß die Bedeutung des Kaisers in Deutschland vollständig brachgelegt sein würde, wenn Maximilian über das Her verfügte wie Waldstein. Aus diesem Grunde rieten sie ihrem Herrn, den Vorschlag der Aurfürsten zwar auzunehmen, aber dem Herzog das Kommando nur mit verminderter Gewalt zu übertragen, ihm also weder in der Ernennung der Obersten und sonstigen Offiziere, noch in den anzustellenden Werbungen, weder in der Austeilung der Quartiere und in der Wahl der Muster= pläte, noch sonst in allen wichtigen Angelegenheiten freie Hand zu lassen, sondern von Wien aus alles zu dirigieren. Der Raiser war damit einverstauden und verlangte auch, daß die faiserlichen und ligistischen Truppen zu einem einzigen Körper vereint und als kaiserliche Armee angesehen werden sollten. Gegen diese Forderung und die Schmälerung seiner Bejugnisse sperrte sich aber der Kurfürst von Baiern auf das heftigste, und sein Widerstand fand den Beifall seiner geistlichen Kollegen. In den Berhandlungen, die bei dieser Welegenheit zwischen den faiserlichen Ministern und den katholischen Kurfürsten geführt wurden, lehnten die ersteren auch jeden Beitrag zur Instandhaltung der Armee ab, weil der Raifer seine Cinkunste für die Bewachung Ungarns und für seinen Sof aufbranche.

Die Beratungen über diesen Gegenstand wurden durch mehrere Wochen fortgesetzt, brachten aber keine Unnäherung zwischen ben Ligisten und den Raiserlichen zustande: der Raiser blieb dabei, baß er keinen Beitrag leiften und die Gewalt des Oberfelbherrn beschränken wolle, wogegen der Kurfürst von Baiern unter diesen Umständen das Kommando nicht annehmen mochte. Schließlich einigte man sich über folgende Punkte: 1) die kaiserliche Armee sollte auf 40 000 und die ligistische auf 20 000 Mann reduziert und beide aus den von den Arcistagen einzufordernden Kontributionen ernährt werden und 2) das oberfte Kommando follte an Tilly, ber dem Kaiser und der Liga gleichmäßig verpflichtet sein und sich mit einer beschränkten Gewalt zufrieden geben sollte, übertragen werden. Das Zugeständnis bezüglich der auf Reichskoften zu erhaltenden kaiserlichen Armee thaten die katholischen Kurfürsten nur im Hinblid auf die von Schweden drohende Wejahr, beffen Ronig im Monat Juli in Stralfund gelandet war. Dagegen ersuchten die Katholiten den Raiser auf das dringendste, er möchte dem Ariege in Italien ein Ende machen und auf diese Weise zu Frankreich in ein freundliches Verhältnis treten. Wenn dieses Ansuchen Gehör fand, so war die mantuanische Streitfrage erledigt.

III. Wir haben oben erzählt, daß nach dem Tode des Herzogs Vincenz von Mantua der Herzog von Nevers, ein Agnate des Gonzagaschen Geschlechtes, der wegen der Heirat mit einer französischen Erbtochter seinen Namen geändert hatte, den Besitz von Mantua beanspruchte. Um nicht in seinen Ansprüchen durchstrenzt zu werden, hatte er sich des Herzogtums (zu Ansang des Jahres 1628) bemächtigt und später um die taiserliche Belehnung angesucht. Die Kaiserin, eine Tochter des Gonzagaschen Geschlechtes, gönnte dem Herzoge von Nevers die Erwerbung von Mantua und setzte es durch, daß der Sohn desselben, als er sich im selben Jahre in Wien einfand, freundlich aufgenommen und mit Hoffnungen vertröstet wurde. Vielleicht hätte der Kaiser diese Hoffnungen erfüllt, wenn Spanien nicht Einsprache erhoben und den Herzog von Quastalla für die Belehnung vorgeschlagen



hätte. Philipp IV konnte seine Bitte nicht bloß mit dem Hinweis auf die von Spanien dem Kaiser geleisteten Dienste unterstützen, sondern sich auch auf den im Jahre 1617 geschlossenen Bertrag berusen, durch welchen Ferdinand seine Ansprüche auf die Kronen von Ungarn und Böhmen mit dem Versprechen abgekauft hatte, alle vakanten Lehen in Italien ihm zu übertragen. Aus Kücksicht auf Spanien verweigerte also der Kaiser dem Herzog von Nevers die unmittelbare Belehnung und verlangte von ihm, daß er keine Herrschaft in Mantua aussibe, sondern den kaiserlichen Urteilssspruch erwarte.

Die Herzöge von Nevers und Anastalla waren übrigens nicht die einzigen Bewerber um die Hinterlassenschaft, um einen Teil berselben und zwar um Montserrat bewarben sich die Herzogin von Lothringen und der Herzog von Savoyen aus verschiedenen verwandtschaftlichen Gründen. Auch Spanien wollte nicht leer ausgehen, und deshalb tras der spanische Statthalter in Mailand Anstalten, um das seste in Montserrat gelegene Casale zu deslagern, das von französischen Truppen als sogenannten Freiwilligen besetzt worden war und von ihnen gegen spanische Angrisse versteiligt wurde. Der Herzog von Savoyen besetzt auch einige Orte in diesem Gebiete unter dem Borgeben, im Austrage des Kaisers zu handeln, was natürlich den Herzog von Nevers versanlaßte, sich um so inniger an Frankreich und Venedig auzusschließen, welche beide seine Ansprüche mit aller Gewalt durchsehen wollten.

Der Kardinal Richelien, der seit der Eroberung von La Rochelle die Arme frei hatte, beschloß den Kampf gegen die Habsburger in Italien auszunehmen, da er gewiß war, daß er im Lause desselben Savoyen für sich gewinnen werde und der moralischen Unterstützung des Papstes versichert war. Am 15. Februar 1629 langte Ludwig XIII deshalb in Grenoble an, wo die Armee verssammelt war, an deren Spitze er seinen Einzug in Italien halten wollte. Allein der Herzog von Savoyen stellte sich entschlossen den Franzosen entgegen, als sie bei Susa nach Piemont vors





bringen wollten, weil Frankreich den Preis nicht zahlen wollte, den er für seine Allianz begehrte. Da er jedoch zurückgeschlagen wurde, sah er sich (am 11. März) zu einem Bertrag genötigt, durch den er die Allianz mit Spanien aufgab und sich gegen einige unwesentliche Versprechungen verpflichtete, die Successionssansprüche des Herzogs von Nevers zu fördern. Sein Eiser für die neue Allianz erkaltete aber bald, als er sah, daß man ihn in seinen Vergrößerungsplänen gegen Spanien nicht unterstützen wollte.

Ludwig XIII konnte indeffen seinen Zug nach Italien nicht fortsetzen, sondern mußte den größten Teil seiner Streitfrafte wieder zurückführen, um dem Kampfe mit den Hugenotten im Languedoc ein Ende zu machen. Richelien hatte gehofit, daß der Fall von La Rochelle auf die Hugenotten berart ent= mutigend einwirken werde, daß sie die Waffen niederlegen würden, allein der Herzog von Rohan, ihr Anführer, wollte dies nur unter der Bedingung thun, wenn der Rönig von England zu den Friedensverhandlungen zugelassen und die Garantie für die Erhaltung der vereinbarten Bedingungen übernehmen würde. Diese Forderungen wollte der Kardinal um keinen Preis erfüllen, lieber verharrte er noch weiter im Kriegszustand mit England, da wie es ichien, beibe Ziele, ber Friede mit den Hugenotten und ber mit England, nur vereint zu erlangen waren. Rarl I, der jedoch wegen der steigenden Schwierigkeiten in seinem Königreiche sich mit auswärtigen Sorgen nicht weiter belasten wollte, schloß endlich selbständig Frieden (4. April 1629) und überließ die Hugenotten ihrem Schichjal. Gegen diese ging man nun im Laufe des Fruhjahres mit großer Ubermacht vor, infolge deren fie überall den fürzern zogen und zuletzt zum Frieden und zur Übergabe ihrer festen Plage genötigt wurden. Fortan sollten fie nur als religiöse Partei geduldet werden und da ihnen eine allgemeine Umnestie zugestanden wurde, so konnten sie sich vorläufig in ihre neue Lage fügen.

Als der König von Frankreich im Beginn des Jahres 1629





seinen Zug nach Italien unternommen und damit offen die Autorität des Kaisers in der Entscheidung der Mantuanischen Streitsrage angetastet hatte, rieten zahlreiche Personen dem letzteren, den Schlag ruhig hinzunehmen und den Herzog von Nevers zu besehnen, da dieser erbötig war, ihn für seine Übergriffe um Verzeihung zu bitten. Der Kaiser wäre damit einverstanden gewesen, allein die Kücksicht auf Spanien, der Groll gegen Frankreich und der Wunsch, von dem großen Waldsteinschen Heere einen entsprechenden Nutzen zu ziehen, veranlaßten ihn im Einverständnis mit Waldstein 26 000 Mann nach Italien abzusenden, die unter der Anführung Collaltos durch die Pässe von Graubünden ihren Weg dahin einschlugen und im Oktober im Mantuanischen einzrücken.

Während Collalto sich vergeblich bemühte Mantua einzunehmen, bereitete Richelieu nach Besiegung ber aufrührerischen Bewegung im Languedoc einen neuen Zug nach Italien vor, an dem er sich nicht bloß felbst beteiligte, sondern dem sich auch der König im folgenden Jahre (1630) anschloß. Er verwendete seine Truppen zunächst zur Besetzung einiger savonischer und piemontesischer Stäbte, ba bas frühere Bündnis mit Savonen mittlerweile in das Gegenteil umgeschlagen war. Die Franzosen beschulbigten ben Herzog eines falschen Spieles und behandelten ihn deshalb als Feind. Der französische Kriegszug brachte dem Herzog von Nevers indessen keine Hilfe, benn als er zum zweis tenmale in Mantua belagert wurde, fiel die Stadt nach einer hartnäckigen Berteidigung in die Hände ber kaiserlichen Truppen, die nun furchtbar in derfelben hausten und auch das herzogliche Schloß feiner Rostbarkeiten beraubten. Man berechnete den Schaden, den Mantua erlitt, und den Wert der geraubten Kostbarkeiten auf 18 Millionen Scubi.

Die Eroberung von Mantua ging gerade in den Tagen vor sich, als Gustav Adolf auf deutschem Boden gelandet war. Die katholischen Kurfürsten, welche die Gefahr wohl erwogen, die ihnen von diesem Manne drohte, wenn sie sie gleich nicht in ihrer gan-

Sinbelh, Bojabriger frieg. II.

A THE TOTAL OF THE SERVICE OF THE SE

zen Größe würdigten, wünschten den Frieden in Italien aufrichtig herbei und begünstigten deshalb die Ansprüche Revers, wodurch sie sich zugleich gegen Frankreich für die angebotene Hilse dankbar erweisen wollten. Ununterbrochen lagen sie dem Raiser in den Ohren, er möge die Hand zum Frieden bieten. Ihre mundlichen und schriftlichen Bitten führten sie diesmal um so schneller zum Ziele, als Ferdinand feit der Entlassung Waldsteins sich auch nach Frieden sehnte; doch verlangte er, daß derselbe sich nicht bloß auf Italien, sondern auch auf Deutschland beziehen solle, Frankreich also da die kaiferlichen Gegner nicht unterstütze. französischen Gesandten in Regensburg ließen sich anfangs August in die entsprechenden Unterhandlungen ein, doch bemerkten sie, daß sie nicht bevollmächtigt seien die beschloffenen Artifel zu unterzeichnen, sondern hieriiber erst nach Hause berichten müßten. Da sie aber erbötig waren, um eine erweiterte Bollmacht nach= zusuchen, so wurden die Verhandlungen weiter geführt und schließ= lich einigte man sich am 13. Oftober über einen Friedensvertrag, ohne daß diese Bollmacht angelangt wäre.

Man kann die katholischen Kurfürsten nicht beschuldigen, daß fie bei der Empfehlung des Friedens bloß die Befriedigung Frantreichs im Auge gehabt hätten, schon der erste Artifel zeigt deut= lich, daß fie den Raiser und fich felbst nicht vergaßen. Gie verlangten für die Begünstigung der französischen Interessen in Italien als Gegenpreis, daß Frankreich die Unterstützung der Feinde des Kaisers, also namentlich Gustav Adolfs aufgebe und in ber That enthielt ber erste Artikel bes Friedensvertrages biese Buficherung. In den übrigen Artikeln wurde Mantua und Montferrat dem Herzoge von Nevers zugesprochen, während die Herzöge von Savoyen und Guaftalla mit einigen Ländereien abgefunden wurden, beren Reinertrag für Savoyen jährlich 18000, für Guastalla 6000 Scudi betragen sollte. Man burfte sich wundern, daß die französischen Gesandten, denen doch die gleichzeitigen Berhandlungen Richelieus mit Guftav Abolf befannt waren, sich zur Unterzeichnung des ersten Artikels ohne gehörige Bollmacht bereit





zeigten. Allein abgesehen davon, daß der Kaiser und die Kurfürsten sich nur unter dieser Bedingung dem Frieden zuneigten und sie hoffen konnten, daß die Unterstützung Gustav Abolss, die man von Frankreich aus nur mit Geld beabsichtigte, geheim bleiben würde, wurden sie auch durch die Nachricht von einer gefährlichen Erkrankung des Königs in Bestürzung versetzt und zur Unterzeichnung bewogen. Denn sie sahen voraus, daß nach dem Tode des Königs die Leitung der Staatsgeschäfte in Frankreich in andere Hände als die des Kardinals Richelien übergehen würde und daß dann keine weitgreisenden Pläne versolgt werden würden. Auf alle Fälle sicherten sie aber dem König die letzte Entscheidung, indem sie vor der Unterzeichnung ausdrücklich erklär=

ten, daß sie nicht genug bevollmächtigt seien.

Wir wollen hier gleich anführen, welches Schickfal ber mit Frankreich geschlossene Bergleich hatte. Ludwig XIII, dem bei dem glücklichen Verlauf des von Gustav Abols unternommenen Krieges mehr als je baran gelegen war, mit ihm ein Bündnis abzuschließen, wollte sich nicht durch den Regensburger Vertrag baran hindern laffen und verweigerte die Ratifikation desselben. Bruslart, der nach Wien geschieft wurde, sollte seine Weigerung damit begründen, daß diejenigen Artifel, welche die Entschädigung ber Herzöge von Savohen und Guaftalla und die Belehnung bes Berzogs von Revers festsetten, unflar gehalten feien, gum Rachteil bes letztgenannten Herzogs ausgelegt werben könnten und beshalb umgearbeitet werden müßten. Die kaiserlichen Minister wollten diese Einwendungen nicht anerkennen, allein zu dem Mittel, welches ihnen allein hätte helfen können, nämlich den Krieg in Italien mit größerer Energie aufzunehmen, konnten sie nicht greifen, weil die katholischen Aurfürsten diesen Arieg unter keinen Umständen gutgeheißen hätten und weil Gustav Abolf die kaiser= lichen Waffen bereits sattsam in Unspruch nahm, so daß die Rückberufung der in Italien weisenden Truppen dringend nötig wurde. Man sette beshalb nicht bloß in Wien die Berhandlungen mit Bruslart fort, sondern bevollmächtigte auch den General Gallas.

ber in Italien an bes mittlerweile verstorbenen Collalto Stelle das Kommando führte, zu Unterhandlungen mit den Franzosen und biefer schloß mit ihnen nicht ohne Mühe einen neuen Vertrag zu Chierasco ab, ber ben frangösischen Bunichen genügte, indem er namentlich die Aufgebung der Graubundner Baffe fest= ftellte und damit dem öfterreichischen Ginflusse in Graubunden ein Ende machte. Das war nun wieder nicht nach dem Sinne des Raisers, er verfagte die Bestätigung des Vertrages und trug Gallas auf, neue Verhandlungen mit den beiden französischen Vertretern, Servien und dem Marschalle Toiras, einzuleiten, welche zu einem abermaligen Abschluß führten. Daß auch in diesem modifizierten Vertrage den französischen Bunschen Rech= nung getragen wurde, ergiebt fich baraus, baß Gallas gleichzeitig 21 000 Mann kaiserlicher Truppen nach Deutschland abschickte und sonach Italien räumte. Der Kaiser billigte ben zweiten Vertrag von Chierasco, weil er nicht anders konnte.

Nachbem sich Ferdinand entschlossen hatte, den französischen Forderungen in Italien nachzugeben und damit auch den papft= lichen Wünschen Rechnung zu tragen, glaubte er seinerseits an Ludwig XIII bas Ansuchen stellen zu können, von der Allianz mit Guftav Adolf, beren Bedingungen bamals so ziemlich bekannt waren, abzulassen. Er schickte zu diesem Behuse den Reichshofrat Rurg von Senftenau nach Baris und verlangte vom König, daß er getreu ben Bersprechungen seiner Gesandten in Regensburg ben Schweben keinerlei Unterftügung zukommen laffe. Richelien hätte in gewohnter Weise die Allianz mit Gustav Abolf in Alb= rede stellen können, da Frankreich ihn nur mit Geld unterstütte und die Zahlung heimlich geschehen konnte, allein diesmal hielt es der Kardinal schon um des moralischen Eindruckes willen nicht für angezeigt, etwas zu verheimlichen. Der Gefandte erhielt also die trockene Antwort, daß ber König die Allianz mit einem alten befreundeten Königreich, wie Schweden, nicht aufgeben und sonach auf die kaiserlichen Wünsche nicht eingehen könne.

IV. Durch die Entlassung Waldsteins und durch die sichts





liche Begünstigung, die ber Kaiser den Friedensverhandlungen zu Teil werden ließ, glaubte er seinerseits gerechten Anspruch auf die Erfüllung jenes Wunsches zu haben, der ihn bei der Berufung des Kurfürstentages geleitet hatte, nämlich auf die Wahl seines Sohnes zu seinem Nachfolger auf dem deutschen Throne. Daß der faiserliche Sof diese Absicht in Regensburg verfolgen werbe, wußte man bereits seit Monaten, alle Kurfürften ohne Ausnahme waren aber entschlossen, die Wahl ebenso abzulehnen, wie sie (mit Ausnahme Brandenburgs) einmütig in der Waldsteinfrage gewesen waren. Der Kardinal Richelieu mahnte sie, ihre Stimmen keinem andern Randidaten als dem Kurfürsten von Baiern zu geben, wenn sie nicht etwa die Wahl auf den König von Frankreich lenken würden. Der Kapuziner Joseph handelte im Sinne dieser ichon einige Monate vorher gegebenen Instruktion, indem er mehr als je seine wühlerische Thätigkeit fortsetzte. Tropbem hielten die Kurfürsten mit ihrer Opposition noch im Monate August hinter dem Berge, so daß der Fürft von Eggenberg gegen den Herzog von Tursi die Hoffnung aussprach, die Wahl werde ohne besondere Schwierigkeit vor sich geben. Am 1. September stellte er direft bas betreffende Ansuchen an den sächsischen Gefandten und wahrscheinlich auch an die anderen Kurfürsten. So sange der Friede in Italien nicht geschlossen war, gaben dieselben keine bestimmte Antwort, als dies aber der Fall war, liefen von Sachsen und Brandenburg Schreiben ein, in welchen beibe Kurfürsten die Teilnahme an der Wahl ablehnten und dasselbe thaten nun auch die Katholiken.

Wie bitter auch Ferdinand diese Niederlage empfunden haben mochte und wie deutlich sich ihm die Einbuße an Macht zeigte, die er durch Waldsteins Entlassung erlitten hatte, so fühlte sich der Hof von Madrid doch noch mehr getroffen, denn dort empfand man die Niederlage des Kaisers als einen den spanischen Intersessen angethanen Schimps. Mit welchen Hoffnungen hatte man sich getragen, als der Kursürstentag eröffnet wurde! Man hatte dem Herzog von Tursi den Lustrag gegeben, eine Offensivs und



Defensiv-Allianz mit dem Neiche in Anschung Hollands abzusschließen; man hatte geglaubt, daß der Kaiser diesen Antrag gleich im Beginne der Verhandlungen stellen und seiner Proposition einverleiben werde. Der Kaiser hatte es indirett gethan, als er an den Konvent die Frage richtete, wie man den Holländern, die den Reichsboden verletzten, entgegentreten solle, aber die Antwort, die er darauf erhielt, schnitt von vornherein jede Hossfnung auf ein Eingehen in die spanischen Wünsche ab. Die Kurfürsten gingen in ihrer Opposition so weit, daß sie die Spanier auf gleiche Stuse mit den Holländern stellten, sie beschuldigten, daß sie den Reichsboden ebenso verletzten und deshalb vorschlugen, man solle das Anerbieten der Holländer, den Reichsboden zu räumen, wenn die Spanier dasselbe thun würden, annehmen. Man konnte das Answeichen um eine Allianz nicht höhnender ablehnen, als dies mit diesen Bemerkungen geschah.

Unter den Propositionen des Kaisers bei Eröffnung des Kurfürstentages betraf auch eine den geächteten Kurfürsten von ber Pfalz, dem nunmehr befinitiv bie "Gnadenpforte" verschloffen werden follte. Diese Absicht fand beim kurfürstlichen Kollegium mit Ausnahme Brandenburgs keine wesentliche Opposition, weil man Maximilian von Baiern um keinen Preis beleidigen durfte und weil auch Franfreich ausdrücklich burch seine Gesandten jebe Beeinträchtigung des neuen Kurfürsten abgelehnt hatte. Kurfürstenkollegium riet also dem Kaifer, den Pfalzgrafen nur bann zu begnadigen und ihm einen Teil seines früheren Besitzes zurückzugeben, wenn er alle feindlichen Verbindungen aufgeben und um Berzeihung bitten würde. Nur ber König von England nahm sich bes geächteten Kurfürsten vorbehaltlos an, indem er den Ritter Austruther nach Regensburg schickte und zugleich um die Zulassung des Herrn von Ruftorf, als Gesandten seines Schwagers ersuchte. Das Spiel von Kolmar wiederholte sich nun in Regensburg, die Vertreter bes Pfalzgrafen wollten nicht zugeben, daß er auf die kurfürstliche Würde und einen Teil seines Erbes Berzicht leiste und von kaiserlicher Seite wollte man dem

Pfalzgrafen höchstens die Niederpfalz überlassen. Man kam einander auf diese Weise nicht näher und die Vertreter Friedrichs mußten Regensburg verlaffen, ohne ihrem Berrn etwas genütt zu haben, es sei benn, daß der Raiser, um einen Beweis seiner friedlichen Gesinnung zu geben, die Achtung des Pfalzgrafen insofern aufhob, als er ihm freien Aufenthalt in Deutschland gestatten wollte. Rustorf, der trot seines diplomatischen Geschickes kein besseres Resultat herbeizuführen vermochte, legte den Miß= erfolg dem Kurfürften von Baiern allein zur Last. Ansehens sich der lettere um diese Zeit erfreute, ersehen wir nicht bloß aus den oben erwähnten französischen Instruktionen, sondern aus bem gewiß noch unverbächtigeren Zeugnisse Rustorfs. "Der Herzog von Baiern," so schrieb er nach dem Haag, "ist so mächtig und gefürchtet, daß der Raifer, seine Rate und die Rurfürsten gu ihm aufbliden und von feiner Autorität und Entscheidung sich abhängig fühlen. Ich würde nie geglaubt haben, daß dieser Bring so geachtet, so angesehen, so geehrt und zugleich so gesürchtet fein könnte."

Da ber Kaiser die Überzeugung gewonnen hatte, daß er auf dem Konvent nichts mehr erreichen werde, so schloß er ihn am 12. November. Zwei Tage vorher hatte er an die Liga eine Zuschrift ergehen lassen, worin er sich mit der Reduktion ihrer beiberseitigen Truppen auf 60 000 Mann und ihrer Erhaltung mittelst Kreishilfe einverstanden erklärte und nun wiederholte er biefen Beschluß (boch ohne Angabe jener Ziffer von 60 000 Mann) in dem dem gesamten Konvente erteilten Abschiede. Bezüglich der Hollander gab er die Bersicherung ab, daß er sie nicht an= greifen werbe, wenn sie nicht weiter ins Reich rücken würden; er trug also dem Wunsche der Kurfürsten Rechnung, die wegen ber Spanier um keinen Preis mit Holland brechen wollten. Des Königs von Schweden geschah in dem Abschiede insofern Erwähnung, als seine Landung in Deutschland als die alleinige Ursache angeführt wurde, um berentwillen nicht vollständig abgerüftet werden und nicht völliger Friede eintreten könnte. Wir bemerken



zu der obigen Angabe wegen der Reduktion der Truppen, daß Versprechen später im Einverständnisse mit der Liga nicht erfüllt wurde, denn diese behielt statt der stipulierten 20000 Mann etwa 10000 Mann mehr unter ihren Fahnen und auch der Kaiser mag nur wenige Truppen entlassen haben, da die steigende Kriegssgefahr seit Gustav Adolfs Landung die Reduktion unmöglich machte.

Noch eine Angelegenheit kam in Regensburg und zwar in vertraulicher Weise zur Sprache: bas Restitutionsedift. Sachsen und Brandenburg verlangten von den fatholischen Kurfürsten, daß sie ihre in der Waldstein- und Wahlfrage zur Schau getragene freundschaftliche Gesinnung auch bezüglich bes Restitutionsediktes Georg Wilhelm von Brandenburg trug seinem in fundthäten. Regensburg weilenden Kangler auf, die Kurfürsten von Baiern und Trier aufzusuchen und ihnen zu erklären, daß er nur unter der Bedingung auf das von Frankreich zwischen den katholischen und protestantischen Reichsfürsten vorgeschlagene Bündnis eingehen könne, wenn man von der Exekution des Restitutionsediktes ablassen würde; würde man ihn aber weiter bedrängen, so müßte er zu seiner Erhaltung zu den äußersten Mitteln greifen. er dieselbe Drohung gegen die übrigen katholischen Kurfürsten wiederholen ließ, so ersuchten die letztern den Landgrafen Geora von Darmstadt, einen Sohn des seither verftorbenen Landgrafer Ludwig, um einen Vermittlungsvorschlag. Da es aber nicht ihr ernster Wille war, den Klagen des Brandenburgers gerecht zu werden, fo tam es über diesen Gegenstand in Regensburg ge keinen eingehenden Verhandlungen. Alles, wozu sich die Katholiker zuletzt herbeiließen, war, daß sie mit den Protestanten einen Ronvent im fünftigen Mai in Frankfurt am Main abhalten wollten, auf dem sie sich voraussichtlich höchstens zu einigen unbedeuterben Konzessionen entschlossen hätten.

V. Während die französischen Gesandten offiziell in Regensburg die Herstellung des Friedens in Italien und die Einräumung Mantuas in den Besitz des Herzogs von Nevers betrieben, be-





mühten sie sich, wie aus unserer Erzählung ersichtlich ist, die Rurfürsten zum entschlossenen Widerstande gegen die kaiserlichen Wünsche zu stimmen und durch sie dem Kaiser die Entlassung Waldsteins abzupressen. Hätte es sich den Franzosen bloß um die Beschränfung bes habsburgischen Einflusses in die Grenzen des eigenen Besitzes gehandelt, so hatten sie sich jest zufrieden geben können; die Sabsburger hatten in Regensburg die größte diplomatische Niederlage exlitten, niemand bewarb sich um ihre Allianz oder bot ihnen Hilfe an. Aber selbst diese Isolierung und die damit verbundene Ausschließung des habsburgischen Einflusses aus Deutschland genügte nicht mehr der französischen Herrschsucht. Richelieu beabsichtigte, bem Kaiser und dem König von Spanien einen positiven Berluft zuzufügen und beshalb verhandelte er mit dem Könige von Schweden und reizte ihn zum Angriffe, ber im Falle des Gelingens die böhmische Frage nochmals anregen und unzweisels haft zu Ungunften des Kaisers entscheiden mußte, und zu gleichem Amede betrieb er von neuem eine Allianz mit England und Holland. Nach dem Plane des französischen Ministers sollte der Krieg nicht im Innern Deutschlands geführt werden, hier sollten sich die katholischen und protestantischen Fürsten vertragen und miteinander fogar ein Biindnis abschließen, Gustav Abolf dagegen sollte, unterstützt durch französische, englische und holländische Subsidien, bis in die faiserlichen Erbländer vordringen!

Dieser Plan, der auf die Beraubung des Kaisers berechnet war, hatte mancherlei Schwierigkeiten im Gesolge. Stand zu erwarten, daß die protestantischen Fürsten, sobald sich die Vershältnisse günstig für sie gestalteten, das ihnen durch das Restistutionsedikt zugesügte Unrecht gutwillig ertragen oder sich in die Beraubung des Psalzgrasen sügen würden? Und andererseits konnte man glauben, daß die Katholiken freiwillig auf die Vorteile des Restitutionsedikts verzichten oder der Kursürst von Baiern das erwordene Kursürstentum und die Oberpfalz hergeben würde? Beide Gegensragen müßte man mit Nein beantworten. Wie konnte also Frankreich auf eine Einigung zwischen den deutschen Fürsten



hoffen, um fich ihrer gegen Ferdinand zu bedienen? Und endlich konnten die Katholiken den Kaiser dem Angriffe Gustav Adolis preisgeben und die böhmische Krone den Protestanten ausliefern, ohne sich selbst zu gefährben? Weim man auch biese Frage mit Nein beantwortet, so tann es und nicht überraschen, wenn wir seben, daß Frankreich sein tompliziertes Biel nicht erreichen und bie Katholiken nicht endgiltig vom Kaiser trennen konnte. Allein die Geschicklichkeit, die es bei den Verhandlungen an den Tag legte, ist beachtenswert, und die verschiedenen Phasen, welche dies felben durchmachten, sind voll bedeutsamer Wendungen, so daß fie ber Schilberung wert sind und zwar umsomehr, als bie Frangosen boch so viel erreichten, daß sie die Habsburger in ihrer Bedeutung noch tiefer herabbrückten als in Regensburg und sich auf Kosten der deutschen Linie des Elfasses bemächtigten. Die Berhandlungen teilten sich, wie aus dem Vorangehenden ersichtlich ist, nach vier Richtungen: fie betrafen erstens ein Bündnis zwischen Maximilian von Baiern und Frankreich, zweitens das schwedischefranzösische Bundnis. brittens ein Bündnis zwischen den Katholisen und Protestanten Deutschlands und viertens ein Bundnis mit England und Solland.

Der Zeit nach begannen die Verhandlungen mit Baiern schon ein Jahr vor dem Regensburger Reichstag und zwar unter der Vermittlung des päpstlichen Nuntius in Paris, des Kardinals Bagni, der dabei als Vertrauensmann des Papstes fungierte, und so kam schon am 5. Oktober 1629 ein Vertrags-entwurf in der französischen Kanzlei zustande, der das Substrat für die weiteren Erörterungen bildete. Waximilian ging auf diesselben mit Eiser ein, denn der Haß und die Furcht vor Waldstein erreichten damals dei ihm ihren Höhepunkt und er hätte sich dem Teusel verschrieben, wenn er durch dessen Hilfe die erlangte Würde behaupten und sich vor der Knechtung durch Waldstein sichern konnte. In das Geheimnis der Unterhandlungen sollten nach seinem ausdrücklichen Wunsche allein Ludwig XIII und die beiden Kardinäle, Richelieu und Bagni, eingeweiht werden, denn es handelte sich nicht bloß um die Festsetung einer Truppenhilse

time to Google

ABVICEL WITHOUTERS LY

gegen den Kaiser, sondern um die Wahl seines eventuellen Nach= folgers auf dem deutschen Thron, der nach Richelieus Wunsche niemand anderer als Maximilian sein sollte. Aber da bieser seine Bedenken gegen ein frangösisches Bundnis doch nie gang unterdrücken konnte und persönlich von der Ehrenhaftigkeit des Raisers überzeugt war, so minderte sich seine Schnsucht nach der Einigung mit Frankreich in dem Grade, als Ferdinand durch seine Nach= giebigkeit das Mißtrauen beseitigte, Balbstein entließ und mit dem Kommando über sein heer Tilly, der den ligistischen Interessen treu ergeben war, betraute. Maximilians Bebenken gegen das vorgeschlagene Bündnis steigerten sich später, als trot der Bersicherungen Frankreichs, daß der König von Schweden sich dems selben anschließen und die ligistischen Besitzungen mit jedem An= griffe verschonen werde, der lettere nach seiner Landung in Deutschland und nach den ersten Erfolgen offen erklärte, daß er im niederfächsischen Kreise alles in den alten Zuftand restituieren. also die infolge des Restitutionsedistes daselbst eingetretenen Anderungen abschaffen werde. In Anschung des Restitutions= editts wollten aber die Ligisten keinen Boll breit nachgeben und beshalb zögerte Maximilian, je länger je mehr, sich befinitiv an Frankreich zu binden. Erft als der König von Schweden immer größere Fortschritte in Deutschland machte und es augenscheinlich war, daß die deutschen Katholiken sich statt mit Gustav Adolf gegen ihn einigen mußten, erst da wurden die Verhandlungen mit Frankreich wieder eifrig aufgenommen und führten im Mai 1631 zum Abschluß des Bündnisses, bessen Spite nach der Intention Maximilians gegen Schweden gerichtet sein sollte und über welches Bündnis wir am gehörigen Orte nähere Mitteilungen machen werden.

Die Verhandlungen zwischen Frankreich und Schweden nahmen im Winter von 1629 30 ernstlich ihren Ansang. Richelieu besweckte durch das Bündnis nicht bloß den Angriff auf die Habssburger und die Restitution der Herzöge von Wecklenburg, sondern auch die Stärkung der protestantischen Reichspartei. Der frans



zösische Gesandte Baron be Charnace follte Gustav Abolf mit= teilen, daß Richelieu mit den Ligisten in Unterhandlungen stehe, um sich ihrer Neutralität zu versichern, wogegen auch ber König versprechen muffe, sich jedes Angriffes auf die ligistischen Be-Von bem Restitutionsebikt war keine sikungen zu enthalten. Rede, Frankreich wollte also die dadurch herbeigeführten Ande= rungen weder aufrecht halten noch befämpfen. In dem Ber= tragsentwurf, ben Guftaf Abolf bagegen bem Baron Charnace zur Annahme vorlegte, erklärte er, daß er mit einem Seere nach Deutschland gehen wolle, wenn Ludwig ihn mit 300 000 Thalern jährlich unterstützen würde, und daß der Zweck seines Einmarsches die Wiederherstellung der früheren Verhältnisse in Deutschland sei. Mit der Liga war er erbötig einen Freundschafts= und Mentralitätsvertrag abzuschließen, wenn sie ihn in der versuchten Wiederherstellung der alten Verhältniffe nicht befämpfen würde. Dieser Vorschlag entsprach nicht genau ben Wünschen Richelieus. Charnace meinte daher, daß als Zwed des Vertrages nicht die "Wiederherstellung der alten Berhältniffe" bezeichnet werden solle, weil badurch Baiern gefährdet wurde, fondern daß ber Bertrag nur die Wiederherstellung "der deutschen Freiheit" ins Auge fasse. Außerdem sollte der König sich verpflichten, nicht bloß den Kaiser zu befämpfen, sondern auch die Spanier in ihren pfälzischen Be-Sonst tvar Charnace erbotig die Gelbsitzungen anzugreifen. forberungen des Königs in vollem Maße zu befriedigen, er wollte ihm fogar 400 000 Thaler zahlen und bestimmte zuletzt bie Summe auf eine Million Livres.

Da Gustav Adolf jedoch auf die französischen Wünsche nicht einging und namentlich den Krieg gegen die Spanier als eine zu weitgehende Verpflichtung ablehnte und man ihn andererseits in Frankreich in Verdacht hatte, daß er es nur auf den Vesitz von Stralfund abgesehen habe und die französischen Subsidien ohne eine Gegenleistung einheimsen wolle, so zögerte man mit dem Abschluß des Vertrags bis in den Januar 1631, also bis zu dem Augenblick, wo man sich durch den Augenschein überzeugte,

me Gougle

Original from PRINCETON ON VERSITA baß Gustav Abolf die kaiserlichen Truppen nicht verschone. So kam schließlich zu Bärwald (am 23. Januar 1631) ein Vertrag zustande, dessen Inhalt von dem Anschen zeugt, das sich Gustav Abolf bereits erworben hatte, da der erste Artikel ein Zugeständsnis darg, das Frankreich später gegenüber Baiern in große Verslegenheiten bringen konnte. Es wurde nämlich ausdrücklich erklärt, daß das Bündnis "die Restitution der Unterdrückten" zum Zweck habe, was nicht bloß eine Deutung zu Gunsten der durch das Restitutionsedist Geschädigten, sondern auch zu Gunsten des Psalzgrasen und sonach zur Kürzung der bairischen Interessen zuließ. Gustav Adolf verpslichtete sich zur Aufstellung eines entsprechenden Heeres, Frankreich dagegen zur Zahlung von einer Million Livres jährlicher Subsidien, ersterer noch außerdem zur Neutralität gegen die Liga, wenn diese sich zu derselben verstehen, selbstwerständlich also die Restitution nicht ansechten würde.

Wie stand es nun während dieser Verhandlungen zwischen Frankreich, Schweden und Baiern um das von Richelieu zwischen den katholischen und protestantischen Fürsten geplante Bündnis? Charnace suchte Aurbrandenburg für dasselbe zu gewinnen und hatte auch die Einwilligung des Kurfürsten dazu erlangt, wenn ihm die Katholiken auf seine in Regensburg bezüglich des Resti= tutionsedifts vorgebrachten Alagen eine günstige Antwort erteilt hätten. Da das aber nicht der Fall war, so konnte Georg Wilhelm auf ein wertloses Bündnis kein Gewicht legen und fuchte allein Rettung in einer Allianz mit Kursachsen, mit dem er sich Anfang September (1630) und nach Schluß des Regensburger Konvents nochmals über das einzuschlagende Berhalten besprach. Schon bei der ersten Zusammenkunft erklärte er, daß er für die kaiser= lichen Truppen keine weiteren Kontributionen gahlen, noch seine eigenen Truppen mit ihnen verbinden, also sich den Regensburger Beschlüffen widersetzen wolle und empfahl zugleich die Berufung eines protestantischen Konvents, wo man sich über die einzuschlagenden Schritte beraten sollte. Auf der zweiten Zusammenkunft beharrte Georg Wilhelm noch entschlossener auf diesen Vorschlägen



24 MGE104 L17584 TV

und meinte sogar, daß man sich mit Schweben ins Einvernehmen setzen solle. Der Kurfürst von Sachsen wollte aber weder mit Guftav Abolf in Berbindung treten noch einen Konvent berufen. weil man die bevorstehende Berhandlung mit den Katholiken zu Frankfurt am Main nicht durchkreuzen dürfe. Nur die augenscheinliche Gefahr und bas siegreiche Auftreten Guftav Abolfs bewogen ihn zur Nachgiebigkeit (24. Ceptember 1630) und zur Berufung eines von allen protestantischen Ständen Deutschlands zu besuchenden Konvents nach Leipzig. Es war das der folgenschwerste Entichluß: er brachte eine Einigung zwischen den Protestanten Deutschlands zuwege, lofte bie Berbindung Sachfens mit bent Raifer und feiner Partei auf, bewirkte umfaffende Rüftungen, wodurch die katholischen Streitfräfte paralysiert wurden und bahnte bas spätere Bundnis mit Schweden an. Alles diefes ware nicht erfolgt, wenn die Ratholifen in Bezug auf das Restitutionsedilt rasch und vollständig nachgegeben hätten, die Brotestanten hätten sich mit ihnen und namentlich mit Maximilian, der ihr Autrauen für furze Zeit gewonnen hatte, geeint, und der König von Schweden batte bann seinen Bug nicht fortsetzen können, weil er an Branbenburg und Sachjen entichiedene Gegner gefunden hätte.

Mas nach das Bündnis zwischen den katholischen und protestanstischen Reichsständen nicht mehr zustande bringen werde und so schickte Richelieu einen eigenen Gesandten Namens Telisse zu dem Konvent nach Leipzig ab, der bloß eine Neutralität zwischen den katholischen und protestantischen Reichsständen anbahnen sollte, wobei der König von Frankreich seine Vermittlung und die Absschaffung des Restitutionsedists andot. In Vezug auf das setztere trat also Richelieu aus seiner Reserve heraus und stellte sich auf die Seite der Protestanten, dagegen verlangte er von ihnen und namentlich von dem Kursürsten von Vrandenburg, daß sie sich entschlossen zeigen, ein Seer ausstellen, für die gemeinsame Untershaltung desselben Sorge tragen, sich dem König von Schweden auschließen und den König von Frankreich zu Hilse rusen sollten.

eur. Google

Unidinal froi PRIMICETONING LERY TV Er stellte also sast genau jenes Programm auf, für das sich der Kurfürst von Brandenburg und der Landgraf von Hessen-Kassel auf dem Leipziger Konvent, über den wir noch berichten werden, vergeblich abmühren und das erst durch den Zwang der Ereigenisse zur That wurde.

In Bezug auf Holland und England bemühte sich Richelien zunächst den König Karl I zu einem innigen Bunde zu bewegen, der Frankreich, England und Schweden umfassen und gleich von vornherein auf vier bis fünf Jahre abgeschlossen werden sollte. Diese Bemühungen hatten wenigstens das Resultat, daß Rarl I ungefähr 6000 Mann auszurüsten beschloß, die im Verein mit den schwedischen Truppen die Restitution des Pfalzarafen anstreben Dieser Entschluß wurde thatsächlich burchgeführt, so baß englische Soldtruppen im Jahre 1632 an dem Kampfe in Deutsch= Mit Holland schloß Richelieu im Jahre 1631 land teilnahmen. ein Bündnis ab, welches dasselbe zur Teilnahme am Kriege verpflichtete, wofür Frankreich jährliche Subsidien im Betrage von 1 000 000 Livres leistete. Durch die Bemühungen bes Kardinals kam demnach im Jahre 1631 ein Bündnis zustande, das Schweden, England, Frankreich und Holland umfaßte und das sich mit Sicherheit auch auf die deutschen Protestanten ausdehnen mußte, gegen welche formidable Macht das Haus Habsburg auf die eigenen Kräfte und auf die Hilfe ber Ligisten angewiesen war.



## fünftes Kapitel.

## Guftav Adolf, Magdeburg und Breitenfeld.

- 1. Gustav Adolf und seine Landung in Deutschland. II. Seine ersten Ersfolge. Vertrag zwischen Maximilian und Ludwig XIII. Tillys Maßregeln zur Bekämpsung des Gegners. Franksurt an der Oder. III. Der Fall von Magdeburg. IV. Der Leipziger Konvent und der von Franksurt am Main. V. Die schwedischen Bündnisverhandlungen mit Hessenskassel und mit Brausdenburg. VI. Das Bündnis Gustav Abolfs mit Kursachsen und die Schlacht bei Breitenseld.
- I. Gustav Abolf, dessen wir schon vielfach erwähnt, ohne ihn unseren Lesern näher geschildert zu haben, war im Jahre 1594 zu Stockholm als Sohn des nachmaligen Königs von Schweben, Rurl XI, geboren. Seine burch forgfältige Erziehung erworbenen Kenntniffe und seine hohe Begabung lentten frühzeitig die Aufmerksamkeit ihm nahestehender Kreise auf seine Berson. Der übrigen Welt wurde er erft bekannt, als er sich im Kriege gegen Polen als Feldherr und Soldat hervorthat, so bag der spanische General Spinola schon damals das künftige Feldherren= genie in ihm erkannte und seine Glaubensgenoffen davor warnte, ihn zu reizen und sich mit ihm in einen Kampf einzulassen. In seiner Jugend entbrannte Gustav Adolf in Liebe zu der schönen Emma Brahe und wollte sie heiraten, aber ben Borstellungen und Bitten seiner Mutter brachte er seine Reigung zum Opfer und bewarb sich später um die Hand der älteren Schwester des Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg, weil ihm die Allianz des letteren in seinen Kämpfen mit Polen von Wert schien: nicht

Gougle

PRINCETON IN LERGITA

Liebe also, sondern politische Rücksichten leiteten den neuen Chebund ein. Er war ein aufrichtiger Protestant und für seine Überzeugung zu großen Anstrengungen und Opfern bereit, aber man darf nicht übersehen, daß seine eigene Sicherheit mit der des Protestantismus innig verknüpft war, benn nur so konnte er sich vor den berechtigten Erbansprüchen der Könige von Polen auf die Krone von Schweben sichern, und daß dieser Umstand seine Opserwilligseit und Thatfraft erhöhte, unterliegt feinem Bweifel. Es ist nicht leicht in die Seele eines Mannes hineinzusehen und mit Sicherheit anzugeben, welches die Triebfedern seiner Handlungsweise sind, wie sich Ehrgeiz und Überzeugung deden, oder wo der eine über die andere die Oberhand gewinnt, wo die Verteidigung aufhört und die Eroberungsfucht beginnt. Rach den verschiedenen Phasen, Die Gustav Abolf in seiner Entwicklung durchmachte und die sich genau verfolgen laffen, ließ er sich in den ersten Jahren seiner Thätigkeit ziemlich gleichmäßig von beiden Triebiedern leiten, nur in den letten Lebensjahren überwog der Chrgeiz, und wenn er sich seinen Anhängern als Rächer der ihnen widersahrenen Unbill hinstellte, so war er sich selbst am besten bewußt, daß er die Rache im eigenen Intereffe übe.

Schon als junger Mann zeigte sich Gustav Adolf gegen seine Umgebung verschlossen, streng, unnahbar und kalt, aber auch leidenschaftlich erregt, wenn er sich in seinen Berechnungen geshindert sah, und dann entschlossen den Gegner rücksichtslos niederzuwersen. Mäßig und jeder Anstrengung fähig verlangte er diesselben Sigenschaften von seinen Gehilsen und Dienern. In seinen Entschlüssen zeigte er ebenso viel Klugheit wie Energie in ihrer Durchsührung, die Unermüdlichseit, die er dabei an den Tag legte, sicherte ihm die glänzendsten Erfolge. Die meisten seiner Fähigsteiten teilte er mit tausenden von anderen hochbegabten Wenschen, daß er sie aber — ungleich anderen für die Krone bestimmten Personen, die sie durch ihre Erziehung und Lebensweise einbüßen — sich zu bewahren wußte, sicherte ihm eine hervorragende Bedeustung auf dem Throne. Um wieviel höher mußte diese werden,

Google

Ginbeln, Biabriger Rrieg. II.



ba er auch die seltene Babe einiger wenigen Sterblichen, das Feldherrengenie, besaß. Wenn man sich nach einer geschichtlichen Berfönlichkeit umsehen wollte, die mit ihm zu vergleichen wäre, so könnte dies nur Alexander der Große sein. Beide erlangten ungegente Erfolge und hatten vor anderen niedrig gestellten, aber burch ihre Thatfraft zu hoher Stellung emporgefommenen Männern den Vorteil voraus, daß sie zu derselben nicht durch Gewalt oder Verbrechen gelangten und bemnach sich auch nicht durch dieselben Mittel in ihr festzuhalten suchen mußten, und daß ihre Schritte nicht burch Neider und Keinde, die sie auf ihrer Laufbahn hinter sich zurückgelassen hatten, bekämpft und bemäkelt wurden. Charafter und ihre Entwidelung zeigen nicht jene moralischen Untiefen, die wir bei Männern wie Waldstein oder Napoleon finden, ihre gläuzenden Erfolge verhüllen feine widrigen Schatten= seiten, es sei denn, daß man auch ihnen ihren Chrgeiz zum Berbrechen anrechnen wollte. Aber auch da haben beide vortreffliche Entschuldigungsgründe: ber eine den Sieg hellenischer Rultur über asiatische Barbarei, der andere die Verteidigung des Protestan= tismus vor bem in Deutschland drohenden Untergange.

In seiner äußeren Gestalt zeichnete sich der nordische Löwe, wie Gustav Adolf genannt wurde, durch stattliche Größe, breite Schultern, blondes Haar und weiße Gesichtsfarbe auß; in den Bewegungen war er auffallend langsam und später, als er etwas dickleibig wurde, sogar schwerfällig. Seine Entschlossenheit litt jedoch nie unter diesem Gedrechen, denn er wuste stets seine Gegner durch die Schnelligkeit seiner Angriffe zu überraschen. — Nicht geringes Interesse erregt Gustav Adolf in seinem schriftlichen Gedankenausdruck. Von jener Weitschweifigkeit, ourch die sich das mals Gelehrte und Ungesehrte in Deutschland zu ihrem Nachteil außzeichneten, sindet sich in seinen eigenhändigen Briesen keine Spur. Er kam östers in die Lage, die wichtigsten Interessen in vertrauzlicher Weise gegen hervorragende Personen zu vertreten. Wie klar und präzis ist seine Schreibweise, wie scharf geht er auf sein Itel los, man könnte diese Briese als Muster ihrer Art erklären.



inidinal from PRINCETON NOVERS TO

Aus unseren Mitteilungen über die Allianzverhandlungen im Jahre 1624 ergiebt sich, daß Gustav Adolf sich nicht erst jett in die deutschen Angelegenheiten einmischte, sondern daß er ihnen schon lange seine Aufmerksamkeit zuwandte, ja schon im Jahre 1620 wollte er den Pfalzgrafen Friedrich in der Behauptung der böhmischen Krone unterstüßen und plante in seinem Euthusiasmus die Errichtung eines Protestantenbundes. Ohwohl er nicht zustande kam, so bewies er dem Pfalzgrafen doch mit der Rufendung einiger Kanonen seine Anhänglichkeit an die gemeinsame Sache. Als später die Niederlage des Königs von Dänemark in Wien und Madrid jenes Oftseeprojekt zur Reise brachte, wornach die Gebote und Interessen der Habsburger auch in diesem Meere maßgebend sein sollten, fühlte sich Gustav Abolf durch das steigende Übergewicht des Kaisers nicht bloß in seinen protestantischen Anschauungen verlett, sondern auch in seinem Besitzstand bedroht, da er sich als geborenen Herrn der Ditsee ansah und diese Berrschaft mit niemandem teilen, noch weniger gang aufgeben wollte. Das Bündnis des Kaisers mit dem Könige von Bolen, der noch immer seine Erbansprüche auf Schweden geltend machte, konnte noch weitere Gefahren für ihn im Gefolge haben und so entschloß er sich, nicht länger der Entwicklung der Dinge rubig zuzusehen. Um sich und Schweden zu sichern, strebte er den Besit einiger Säfen an der deutschen Ditseefüste an, und wir werden sehen, wie dieser Plan allmählich in ihm zur Reise gedieh und wie er ihn nach seinen glänzenden Erfolgen erweiterte.

Als die Friedensverhandlungen in Lübeck geführt wurden, verlangte Gustav Adolf zu denselben zugelassen zu werden, um die Sache der von ihm besetzten Stadt Stralsund zu vertreten. Der Kaiser und Waldstein schlossen ihn aber aus und ließen im Jahre 1629 16 000 Mann kaiserlicher Truppen in polnische Dienste treten, die sich an seiner Bekämpsung beteiligen sollten. Da die Polen tropdem geschlagen wurden, schloß König Sigismund einen mehrjährigen Wassenstillstand mit den Schweden ab (26. September 1629), durch welchen Gustav Adolf vollkommen freie Hand



bekam, in Deutschland mit Macht aufzutreten. Der König von Dänemark, chenso eifersüchtig auf Schweben wie ber Kaiser, bot jedoch seine Bermittlung an, um die Differenzen zwischen den beiden Gegnern in friedlicher Beise beizulegen, und so begannen im folgenden Frühjahr Berhandlungen zwischen dem kaiserlichen Bertreter, Hanibal von Dohna, der in Danzig residierte, und dem in Elbing wohnenden schwedischen Kanzler Drenftierna, die aber zu keinem Resultate führten, weil Gustav Abolf auf der Gewährung einiger unannehmbarer Bedingungen bestand. Einige der wichtigsten, die wir hier anführen wollen und die er schon bei Belegenheit der Lübecker Friedensverhandlungen stellen wollte, dürften bies zur Genüge erweisen, benn fie waren derart, daß fie bem Raiser nur nach schweren Niederlagen hätten abgerungen werben tonnen. Der Raiser sollte jeden Einfluß auf die beutschen Dit= seehäfen aufgeben und feine Kriegsschiffe in ihnen bauen dürfen, er follte feine Truppen aus ben beiden fächfischen Rreisen gurudziehen und alle ehemaligen Besitzer geistlicher Güter in ihre früheren Besitzungen restituieren; Bergehungen gegen ihn und das Reich sollte er nicht selbständig strafen bürfen, sondern dem Ur= teile der Reichsstände unterstellen und sie höchstens mit einer Geldstrafe belegen. Es war das eine Einmischung in die deutschen Unacleaenheiten, der sich weder ein protestantischer noch ein fatholischer Raiser gejügt hatte; auf dieser Grundlage wollte weber Ferdinand verhandeln noch Dänemark vermitteln und so zerschlugen sich die Verhandlungen.

Während dem bereitete Gustav Adolf seinen Zug nach Deutschland vor. Schon im Frühjahr 1629 hatte er an die schwedischen Stände den Antrag stellen lassen, daß sie im Interesse der Sicherheit vor den aggressiven Plänen der Habsburger und zum Schuße des bedrohten Glaubens die nötigen Mittel zur Ausrüstung eines tüchtigen Heeres und einer ausreichenden Flotte bewilligen möchten. Die Stände bewilligten alles, was er wollte, und so konnte er eisrig an den Rüstungen arbeiten, namentlich nachdem ihm der polnische Wassenstillstand freie Hand gelassen hatte. Zu gleicher

Zeit müpfte er mit Frankreich und mit den freien Niederlanden Unterhandlungen über eine Allianz an, aber die Worficht, die er dabei an den Tag legte, zeigt zur Genüge, daß er sich zunächst nur auf die eigenen Kräfte verließ. Er rüftete 43 000 Mann in Schweden aus, trat aber den Zug vorläufig nur an der Spiße von etwa 13000 an. Die schwedischen Reichsstände wünschten ihm vor seiner Abreise nach Deutschland Glück und baten Gott, daß er alle heroischen und christlichen Unternehmungen Seiner Majestät segnen und lenken möge, damit nicht allein sie (die Reichsstände), sondern auch ihre Freunde und unterdrückten Religionsverwandten und Nachbarn Trost und Linderung dabei finden Als Gustav Abolf sich zu Ende Mai (1630) von ihnen mögen. verabschiedete und hiebei seine einjährige Tochter Chriftine einige Augenblicke auf den Armen hielt, versicherte er sie, daß er sich nicht leichtsinnigerweise und nicht aus eitler Lust in den Krieg ftürze, sondern daß er dies zur eigenen Verteibigung und um der Religion willen thue, die der Kaiser in den Stanb trete. Dringend flehten ihn die deutschen Stände um Hilfe an, und wenn es Gott gefalle, so wolle er sie ihnen leiften. — Am 6. Juli landete er auf der Insel Usedom, an der Spite der ursprünglich bestimmten 13 000 Mann, die er jedoch noch vor Jahresfrift durch gahlreiche Nachschübe auf 40 000 Mann verstärkte.

Staunend wird man fragen, warum die kaiserliche und die ligistische Armee, die nahezu gegen 100 000 Mann stark waren, den König mit seinem kleinen Häuslein Bewassneter an der Landung nicht hinderten oder gleich nach derselben nicht mit überlegenen Kräften angriffen? Allein wenn wir und erinnern, daß Waldstein das nals noch nicht entlassen war und daß die ligistischen Fürsten des halb von der größten Feindschaft gegen das kaiserliche Heer beselt waren und lieber gegen dasselbe als gegen Gustav Adolf Front gemacht hätten, wenn wir serner nicht vergessen, daß der Generalissimus des Heeres nicht auf dem Kriegsschauplatze, sondern in Wemmingen weilte, um seiner Absehung vorzubeugen, so begreisen wir, daß bei den katholischen Truppen von einer systematischen Abs

PRINCETUM UM CERGITA



wehr bes Gegners feine Rebe sein konnte. Dazu kam noch, daß die faiserlichen Truppen in Deutschland zerstreut waren, weil sie nur von Raub und Kontributionen lebten, die ihnen nicht gestatteten, in großen Massen beieinander zu bleiben. Guftav Abolf begeg= nete also bei seiner Landung keinem Widerstande, und die geringe Truppenmacht, die eine Schanze auf der Insel Usedom, gegenüber von Bolgaft, besett hielt, bachte nur an Flucht, als er fie mit einem Angriff bedrohte. So fiel die Insel Usedom ohne Widerstand in seine Gewalt, und ein Gleiches geschah mit der Insel Wollin. Erst auf dem Restlande mußte er auf den Angriff ber über größere Truppenkontingente gebietenden kaiserlichen Generale, des Principe Savelli und des Torquato Conti, bedacht fein; ersterer tommandierte die faiserlichen Streitfrafte in Vorpommern

und Medlenburg, letterer in Sinterpommern.

Am 19. Juli schiffte sich ber König mit seinen Truppen ein, um längs ber Ober nach Stettin zu gelangen und diese wichtige Stadt, durch die er in Deutschland selbst festen Fuß fassen wollte, in seinen Besith zu bekommen. Bum erstenmale begegnete er hier jenen Schwierigkeiten, die in der Furcht der protestantischen Fürsten vor dem damals noch mächtigen Raiser begründet waren. Er hatte gehofft, daß ber Kurfürst von Brandenburg seine Landung mit Freuden begriffen und sich ihm auschließen würde, allein statt dessen schickte berselbe einen Gesandten an ihn und riet ihm von dem weiteren Angriff ab; er konne beffer durch Berhandlungen mit dem Raiser sein Ziel erreichen und solle lieber einen Waffenstillstand schließen und ben Rurfürsten mit der Friedensvermittlung betrauen. Wie wir sehen, wurde also dem Könige feine Unterftützung angeboten, ja feine Silfe fogar abgelehnt. Ebenso benahm sich ber Bergog Bogislaw von Bommern. als Guftav Abolf ihn um bie Einräumung Stettins mabrend des Krieges ersuchte und ihm seine Allianz antrug. Bogislaw wollte fich neutral verhalten und Stettin nicht einräumen, allein biesmal kehrte sich ber König nicht an biese Raghaftigkeit, sondern zwang ben Fürsten zur Nachgiebigkeit und zum Abschluß eines

Vertrages, durch ben ihm nicht bloß Stettin eingeräumt, sondern auch Bedingungen zugestanden wurden, die ihn in den Stand setzen sollten, den Traum seines Lebens, die Begründung einer Herrschaft über die beiden Ufer der Oftsee, der Benvirklichung näher zu bringen, die aber zugleich den Grund enthielten, um deffent= willen sich ber Rurfürst von Brandenburg später nie mit ganger Seele bem schwedischen Bündnis anschließen konnte und basselbe zulett aufgab. Eine ber Bedingungen bejagte nämlich, daß das nunmehrige Bündnis zwischen Pommern und Schweden für ewige Zeiten gelten solle und daß nach bem Tode Herzog Bogislams Guftav Abolf und seine Nachfolger Pommern fo lange in Gequestration behalten sollen, bis des Herzogs Erbe dem schwedischen Rönige die Kriegskoften aus eigenen Mitteln und ohne Zuziehung ber Stände Pommerns erfett haben wurde. Bei biefen Bedingungen war es gewiß nicht im Bereich ber Möglichkeit, daß irgend ein noch so reicher Fürst die Rechnung Gustav Abolis würde begleichen und bas Land seinen Sänden entreißen können. Da Herzog Bogislaw finderlos war und sein Besitz vermöge alter Erbs verträge an Brandenburg fallen sollte, so sah sich der Kurfürst von Gustav Adolf mit einem noch ärgeren Schaden bedroht, als ihm die Kaiserlichen bisher zugefügt hatten.

Nachdem Guftav Adolf sich in Stettin niedergelassen hatte, bemühte er sich, die kaiserlichen Garnisonen aus den sesten Plätzen in Vor- und Hinterpommern zu vertreiben und es gelang ihm dies ohne viel Zeitverlust fast überall und namentlich in Anklam und Wolgast. Als er sich so den Weg frei gemacht hatte, rückte er von Wolgast nach Mecklenburg, um dieses Land von der Herrschaft Waldsteins zu besreien und sich dessen Mittel nutbar zu machen. Der Angriff wurde im Monat September zu Land und zur See eingeleitet. Bei der Stadt Ribnitz, einem im Mecklenburgischen gelegenen Orte griff der König selbst die kaiserliche Besatzung an, schlug sie in die Flucht oder nahm sie gefangen und erzwang sich so den Einzug in Mecklenburg. Nun erließ er eine Proklamation an die Einwohner, denen er





seine Ankunft anzeigte und die er aufforderte sich zum Schutze ihrer alten Obrigseit zusammenzuthun und die Anhänger Wald-

steins zu erschlagen.

2113 die Raiferlichen den Abzug Guftav Adolfs nach Wecklenburg erfuhren, versuchten sie einen Angriff auf das schwedische Lager bei Stettin, wurden aber zurückgeschlagen. Ein gleiches Schickal widerfuhr aber auch dem schwedischen General Horn, als er Rol= berg, einen der wichtigsten Bunkte an der Oftsecküste, in seine Ge= walt zu bringen versuchte. Der Rönig von Schweden drang jetzt nicht weiter in Mecklenburg vor, weil er mit seinen burch die Arieasstravagen geschwächten Streitfrästen nicht zum Biele zu kommen fürchtete und statt von Ort zu Ort zu eilen, lieber einen Hauptschlag gegen die Kaiserlichen führen wollte, der nur da mög= lich war, wo sie am zahlreichsten vertreten waren, nämlich bei Greifenhagen und Garts an der Oder. Er fehrte deshalb aus Medlenburg zurück und rückte an der Spige von 14 000 Mann von Stettin nach Greifenhagen, wo er die unter dem Kommando des Grafen Schaumburg stationierten Gegner angriff, die ihm an Bahl wohl gleichgekommen wären, wenn sie nicht um ber Schwie= rigkeit der Verproviantierung willen ihre Mannschaft hätten in ver= schiedenen Orten einquartieren müffen. Die Lage der Raiserlichen, die an Lebensmitteln und Aleidung dem äußersten Mangel auß= gesetzt waren, muß über alle Beschreibung elend gewesen sein. Obwohl bei so erbärmlichen Verhältnissen von mutiger Entschlos= senheit bei den Offizieren und Soldaten wenig die Rede sein konnte, so setzten sie sich doch tapfer zur Wehr, als Gustav Adolf Greisenhagen angriff (3. Januar 1631). Es half ihnen aber nichts, sie wurden herausgeworfen und nun richtete Gustav Abolf seinen Augriff auf Gars, wo dasselbe Resultat die schwedischen Anstrengungen fronte. Zum erstenmale waren hier die Schweben auf bedeutende Streitfräste der Raiserlichen gestoßen, der glückliche Erfolg hob das Selbstacfühl des Rönigs und triumphirend gab er hiervon seinem Rangler Drenftierna Rachricht.

Rach dem Erfolge bei Greifenhagen und Gary verlegte Guftav



Abolf sein Hauptquartier nach Bärwald und brachte hier die Berhandlungen mit Frankreich über das Bündnis, dessen Bestingungen wir bereits mitgeteilt haben, zum Abschluß. Gleichszeitig erließ er eine Berordnung, nach welcher sich seine Truppen in den eingenommenen Gebieten verhalten sollten, es wurde sestzgesetzt, daß der Soldat außer der Lagerstätte nur Salz und Essig verlangen und demnach keine Kontributionen willkürlich erheben dürse. Für die Verpflegung wurde von dem Oberkommando gessorgt und da dieses sich keine willkürlichen Plünderungen erlaubte, so kehrte das Gesühl der Veruhigung in die durch jahrelange Wißhandlung zur Verzweislung getriebenen Einwohner der Ostsseesüsste zurück.

Der kaiserliche General Schaumburg hatte sich nach seiner Niederlage nach Landsberg und Frankfurt an der Ober zurückgezogen und schrieb von dort aus an Tilly die fläglichsten Briefe über den Zustand seiner Truppen. Der neue Obergeneral der faiserlichen und ligistischen Armee, der in Anbetracht seines hohen Alters nur ungern das Oberkommando übernommen hatte, rechtfertigte seine Unlust zu diesem Amt durch die geringe Thätigkeit, die er entfaltete, wobei allerdings zu seiner Entschuldigung angeführt werden muß, daß sein früherer Herr, Maximilian von Baiern, durch Frankreich über eine Neutralität mit Schweden verhandeln ließ und sonach den anfänglichen Niederlagen der kaiserlichen Truppen ziemlich teilnahmlos zusah. Zum Abschluß eines Neutralitätsvertrages mit Schweben kam es zwar nicht, wohl aber (und zwar im Mai 1631) zu einem Bündnis zwischen Ludwig XIII, Maximilian von Baiern und der Liga, in welchem sich Ludwig XIII und der Kurfürst wechselseitige Truppenhilse gegen alle Feinde versprachen und zwar sollte der erstere 17 000 Mann, der letztere im Berein mit seinen Bundesgenoffen (worunter stillschweigend bie Liga verstanden wurde) 12000 Mann Hilfstruppen stellen; sollte jedoch Baiern keine Bundesgenoffen besitzen, so follte bie von dem Kurfürsten zu leistende Silfe auf 7000 Mann be-Ferner verpflichtete sich Ludwig den Kurfürsten ichränft sein.





und seine Erben in der Behauptung der neu erworbenen Besitze tümer und der sursürstlichen Würde zu unterstützen. Alle diese Versprechungen geschahen unter der Voranssetzung, das Maxismilian sich in dem Nampse zwischen Ferdinand und Gustav Adolf neutral verhalten werde und dieser Voranssetzung entsprachen auch die geheimen Bündnisartisel, in deren erstem sich Ludwig XIII das Recht wahrte, das Vündnis einiger deutschen Fürsten zum Schutze ihrer Freiheit (worunter die sich auf dem Leipziger Konsvent anbahnende Verbindung der deutschen Protestanten versstanden wurde) zu unterstützen.

Da Maximilian im Namen der Liga diese Verhandlungen mit Ludwig führte, so ist es begreiflich, weshalb seine Truppen nicht gleich nach der Landung Gustav Adolfs alle Anstrengungen machten, um die den schwedischen Angriffen ausgesetzten faiser= lichen Regimenter nach Möglichkeit zu unterstützen. Zudem be= fand sich Tilly nicht einmal in der Nähe des Kriegsschauplates. denn er wurde durch die Verhandlungen wegen Übernahme des Oberkommandos bis zum November in Regensburg festgehalten. Ihn trifft also eigentlich kein Borwurf, ja er widersetzte sich der Durchführung des Beschlusses bezüglich der Reduktion der kaiser= lichen und ligistischen Armee auf 60 000 Mann, ba er die von Guftav Adolf drohende Gefahr nicht unterschätzte und in das politische Intriguenspiel, welches eine Neutralität mit Schweden anbahnen wollte, nicht eingeweiht war. Rachdem er bewirft hatte. daß die Liga 10000 Mann mehr unter den Fahnen behielt, als ursprünglich bestimmt war, reiste er von Regensburg nach Hameln, seinem Sauptquartier und rückte später nach Salberstadt vor. Maximilian hinderte ihn nun nicht daran dem Kaiser die gleiche Treue zu bewahren, wie bisher der Liga, denn seit der Entlassung Waldsteins war das Migtrauen des Aurfürsten gegen Kerdinand völlig geschwunden, dagegen traute er dem französischen König und seinem Minister trot aller Bündnisverhandlungen nicht und am allerwenigsten wollte er zugeben, daß Guftav Abolf sich auf dem beutschen Boden festsetze.

Von Halberstadt brach Tilly am 12. Januar (1631) auf, um sich mit dem Grafen Schaumburg zu verbinden und seinen Magen ein Ende zu machen. Nachdem die Vereinigung in Frankfurt an der Ober stattgefunden hatte, wollte Tilly nach Lands= berg ziehen, um diese Stadt vor dem brohenden Angriff Gustav Aldolis zu schützen, allein das Elend und die Niedergeschlagenheit, die unter dem faiserlichen Kriegsvolf herrschte, schreckte ihn von einem Unternehmen ab, in dem er seine ganze "Reputation hasar= dieren" konnte. Glücklicherweise ging Landsberg badurch nicht verloren, denn Gustav Abolf, der einige Tage vorher vor diesen Plat gerückt war, hatte sich wieder zurückgezogen, weil er die von dem kaiserlichen Kommandanten, dem Thersten Krat, getroffenen Borbereitungen zum Widerstande überschätte. Ende Januar nach Landsberg vor und überzeugte sich selbst von ber schlechten Wiberstandsfähigkeit ber Stadt und von ber elenden Lage der Besatzung. Da er sich bei längerem Verweilen bem Angriffe des Schwebenkönigs ausgesetzt hatte und diesem, ber über etwa 18 000 Mann im freiem Felde verfügte, nur 16 000 Mann hätte entgegenstellen können, so beschloß er sich wieder nach Frankfurt an der Oder zurückzuziehen und dies um so schnels ler, als der Aurfürst von Brandenburg immer seindlicher in seis nem Verhalten wurde und bem Könige von Schweden fogar den Pag bei Rüstrin gestattete, wenngleich er ihm die Übergabe dieser Festung verweigerte.

Gustav Adolf war jest noch mehr davon überzeugt, daß ihm die Eroberung von Landsberg, dessen Besatzung Tilly verstärkt hatte, nicht gelingen werde, er beschloß daher statt weiter auszugreisen zuwor die in Pommern und Wiecklenburg vom Feinde besetzten Orte einzunehmen. Nachdem er seine Armee geteilt und die eine Hälfte dem Rommando des Generals Horn untergestellt und ihm die Deckung von Pommern und der Neumark ausgetragen hatte, zog er an der Spitze der anderen gegen Mecklensburg, auf welchem Wege sich ihm General Kniphausen, der Greisswalde belagerte, auschloß. Er griff zuerst Demmin, einen

ber wichtigsten Bässe zwischen Medleuburg und Pommern, an und setzte den Principe Savelli, der sich mit einer gahlreichen Besakung in dieser Kestung eingeschlossen hatte, jo in Schrecken, daß berfelbe aus Keigheit seine Bilicht verriet und schon nach zwei Tagen kapitulierte (25. Februar 1631). Weitere Erfolge wurden burch Tilly in Frage gestellt, der aus Frankfurt an der Ober herangezogen kam, als er merkte, was die Schweden im Sinne hatten, und an der Spitze von 15 000 Mann seinen Marich nach Neubrandenburg richtete, welches Gustav Aldolf kurz vordem ein= genommen hatte. Uniphausen, der diesen Ort besetzt hielt, wurde von seinem Rönig zur Ausdauer ermahnt und auf baldigen Entjag vertröftet. Derjelbe konnte biejes Bersprechen um jo leichter geben, als mittlerweile auch Rolberg in seine Sande gefallen war und er badurch den größten Teil der Hornschen Truppen an sich ziehen und die Beobachtung Schaumburgs einer fleineren Abtei= lung übertragen konnte. Er zog horn entgegen und vereinigte seine gesamte Truppenmacht bei Pasewalk, teilte sie aber wieder und zog mit seiner Abteilung nach Siiden, da er nicht glaubte, daß Tilly es wirklich auf Neubrandenburg abgesehen habe. Vielleicht wich er dem faiserlichen Feldherrn auch deshalb aus, weil er es nicht auf eine Schlacht ankommen lassen wollte, benn nach den Aussagen seiner Obersten stand seine Ravallerie der Tillys weit nach und er wollte die gewonnenen Erfolge nicht in einer Schlacht aufs Spiel setzen. Unter diesen Umständen wurde es Tilly nicht schwer, Neubrandenburg mit Sturm zu nehmen, da der Ort nur schlecht befestigt war.

Der König fürchtete, daß sich der seindliche General nach diesem Ersolge gegen ihn kehren werde und traf seine Disposistionen, um den Angriss zurückzuschlagen. Allein statt vorwärts zu gehen, ging Tilly zurück und zwar um dem Wunsche Maxismilians nachzusvemmen und, wie dies der General Pappenheim riet, Magdeburg mit aller Macht anzugreisen und diese wohlbes sessigte und wohlgelegene Stadt in seine Gewalt zu bekommen. Nach Pappenheims Versicherungen konnte der Ersolg nicht lange



ausbleiben und obwohl Tilly dies nicht glaubte, gab er nach und ließ bem Könige von Schweden freies Feld, sich in Nord= deutschland weiter auszudehnen. Als dieser von dem Zuge Tillys Nachricht erhalten hatte, beschloß er seine Schritte gegen Frankfurt an der Oder zu wenden, in dessen unmittelbarer Rähe er am 12. April mit 14 000 Mann anlangte. Das Kommando über die Befatzung von 5-6000 Mann, die also zahlreich genug war, um eine längere Belagerung auszuhalten, führte ber kaiser= liche Feldmarschall Tiefenbach, der tags vorher an die Stelle Schaumburgs getreten war. Als Guftav Abolf am folgenden Morgen die Stadt mit Sturm angriff, fronte ein vollständiger Erfolg seine Bemühungen und fiel sie in seine Hände. Die Schweden richteten unter der Besatzung ein furchtbares Blutbad an, sie nahmen Rache für die Metelei, welche unter Tilly in Neubrandenburg stattgefunden hatte. 1700 kaiserliche Soldaten wurden getötet, gegen 1000 gefangen genommen und der Rest zur Flucht nach Schlesien genötigt. Dieser Schlag erregte bas größte Hufsehen in Deutschland. Als der Kaiser Nachricht davon erhielt, scufzte er tief auf und frug bestürzt seine Umgebung, welche Folgen dieses Ungliick haben werde und weshalb ihn seine Obersten nicht früher von den Übelständen in Kenntnis setzten, unter denen sie litten. Dann fiel er auf die Anice und betete und als er sich erhob, fuhr er in die Stephansfirche, um dort sein Gebet fortzusetzen. Er beachtete nur die erfte Balfte jenes altbewähr= ten Spruches "Bete und arbeite"; mit Beten war in seiner Lage nicht viel gethan, er mußte auch arbeiten, d. h. Ordnung in seinen Finanzen halten und die zerrüttete Armee neu organisieren und da er für diese Arbeit nicht geschaffen war, so war seine spätere Rettung nicht sein Verdienst, sondern die Folge von Greignissen, auf die er einen sehr geringen Ginfluß ausgeübt hatte.

Das Unglück von Frankfurt entjesselte die Zungen der kaiserlichen Obersten zu Anklagen gegen Tilly, als ob er die Interessen ühres Herrn absichtlich vernachlässige. Der König von Schweden benützte aber den erlangten Ersolg und versuchte die Rurfürsten von Brandenburg und Sachsen und überhaupt die protestantische Partei zu einem Bündnisse zu zwingen, er wollte sonach niemandem eine Neutralität zugestehen. Konnte er über die Kräfte der einen Hälfte Deutschlands nicht ebenso verfügen, wie sein Gegner über die andere, so glaubte er sich des Erfolges nicht sicher, und jetzt war der Augenblick gekommen, um den Ausichluß zu erzwingen, nachdem der Leipziger Konvent soeben das

protestantische Deutschland geeint hatte.

III. Der Verluft von Frantfurt und die den Raiserlichen zugefügte schwere Niederlage wurde einzig und allein dadurch verursacht, daß Tilly gegen Magdeburg gezogen war und so dem Könige von Schweden freies Feld gelaisen hatte. Die Belagerung und Eroberung von Magdeburg spielte schon seit dem vergangenen Dezember einen der wichtigften Beratungsgegenstände im Kriegsrate Tillys. Als er damals in Hameln eintraf und sich mit Pappenheim vereinte, verlangte ber letztere die freie Verfügung über 2000 Reiter und 2000 Außfnechte, um Magdeburg zu erobern. Tilly lachte über diese sanguinische Außerung, gab statt der verlangten 2000 Kußfnechte 3000 her, die der Feld= marschall, zu welcher Würde Pappenheim eben ernannt worden war, mit den vor Magbeburg liegenden faiserlichen Soldaten verband; aber trogdem er nun im Berein mit dem kaiserlichen General Wolf von Mansfeld über 10000 Mann verfügte, fo konnte er nichts weiter thun als Magdeburg blokieren.

Seit Magbeburg im Jahre 1629 dem Angrisse Waldsteins ausgesetzt war und nur durch den Zwiespalt desselben mit der Liga aus der Gesahr gerettet wurde, wachte es mehr als je über seine Freiheit und begrüßte freudig jede den Kaiser neu bedrohende

Gefahr, hielt aber äußerlich an der Neutralität fest.

Der chemalige Administrator von Magdeburg, Christian Wilshelm von Brandenburg, irrte mittlerweile arger Not preisgegeben in der Welt herum, bot überall seine Dienste zur Bekämpsung der Katholisen an und kam mit dem Antrag auch nach Schweden, nachdem ihn die Holländer mit den nötigen Mitteln zu dieser Reise



versehen hatten. Er machte sich gegen Bustav Abolf anheischig, eine Armee von 20000 Mann im Stifte Magdeburg anzuwerben, ohne daß die daselbst einquartierten faiserlichen Truppen etwas bavon merken sollten; er wollte sie dann überfallen und vernich= ten oder gefangen nehmen. Es war zu viel, was Chriftian Wil= helm versprach, und der vorsichtige König war weit davon ent= fernt, seinen Geldbeutel zur Förderung eines so abenteuerlichen Planes aufzuthun. Aber die Aufmerksamkeit Gustav Abolfs war dadurch auf Magdeburg gelenkt worden und er erwog, welche wichtige Silfe ihm bei seinem gegen Deutschland geplanten Feld= zuge zu Teil werden konnte, wenn diese Stadt fich ihm anschließen, einen Teil der feindlichen Streitfräfte binden und den freien Elbeverkehr hemmen würde. Kurz vor seiner Landung setzte er sich deshalb mit einem Agenten des Abministrators mit Namen Stalmann in Berbindung und versprach die Bürgschaft für 100 000 Thaler, die sich Christian Wilhelm irgendwo ausleihen sollte, zu übernehmen. Einige Anhänger bes lettern bemühten sich nun in Magdeburg für seine Plane Propaganda zu machen und seine Wiederanerkennung als Administrator vorzubereiten, aber sie hatten weder das hinreichende Ansehen noch einen so großen Unhang, um das Gewünschte zu bewerkstelligen. Gustav Adolf hatte sich jedoch je länger je mehr mit dem Gedanken befreundet, Magdeburg gegen den Kaiser aufzuwiegeln, und er forderte nun ben Markgrafen auf, alle Hebel anzusetzen, um fich ber Stadt zu bemächtigen.

In Magdeburg versuchte mittlerweile ein bankerotter Kaufsmann Namens Pöpping offen für den Administrator aufzutreten, aber obwohl er ein Schreiben desselben vorlegte, welches bestimmte Versprechungen enthielt und auf die Hilfe des Schwedenkönigs himvies, gelang es ihm doch nicht, das städtische Natskollegium zu bestimmen, aus seiner Neutralität herauszutreten und dem Raiser den Fehdehandschuh hinzuwersen. Nun aber kam Stalsmann als offizieller Abgesandter des Königs und sparte nicht mit Versprechungen schwedischer Hilfe, er richtete damit die gedrückten



Gemüter der Magdeburger auf und trieb sie zu gewagten Entschlüssen. Trot alledem würden sie vielleicht den äußersten Schritt nicht gethan haben, wenn Christian Wilhelm nicht als Kaufmanns= gehilfe verkleidet in Stalmanns Gefellschaft nach Magdeburg gekommen wäre und sein Inkognito abgestreist hätte, als er den Umschwung in der öffentlichen Stimmung wahrnahm. Die Bewegung in der Stadt stieg zu einer beträchtlichen Höhe, das niedere Volk schwärmte für das schwedische Bündnis und selbst in dem Ratsfollegium wurden zahlreiche Stimmen für dasselbe laut. Die Entscheidung wurde dadurch herbeigeführt, daß Stalmann am 11. August in Begleitung des Abministrators den Situngsjaal im Rathauje betrat, eine glänzende Schilderung von den Mitteln des Königs und seinen zahlreichen Bundesgenoffen entwarf, ben Ratsherren goldene Berge versprach und zugleich mit den Fäusten des zu Tausenden vor dem Rathause angesammelten Police brobte, wenn das Bündnis mit Guitav Adolf nicht abacschlossen würde. Furcht und Hoffnung und die Kenntnis der Thatsache, daß die Schweden nach ihrer Landung mannigfache Erfolge errungen hatten, machten aller ruhigen Erwägung ein Ende, das Bündnis wurde beschlossen und der Administrator in seiner Würde wieder anerkannt.

Gustav Adolf war von dem Verlause der Bewegung sehr befriedigt und schickte, da er schon vorher die Zusendung eines militärischen Gehilsen versprochen hatte, seinen Hosmarschall Dietrich von Falsenberg nach Magdeburg ab, trug demselben die Anwerbung von 6000 Mann auf und wies ihn an, dem Markgrasen hilsreiche Hand in allen Verteidigungsmaßregeln zu leisten. Der Jubel des Königs über den Anschluß von Magdeburg machte sich damals in zahlreichen Außerungen Luft, vor allem freute er sich, daß er dem Gegner eine tiese Wunde versetzt habe. Ohne Widerrede ratissierte er das von Stalmann abgeschlossene Bündnis, das die Stadt ausdrücklich von jedem Beitrag zu den Kriegskosten sreisprach. Seine Freude wurde noch größer, als der Adminisstrator die Verbungen anjangs energisch betrieb und mit den





ihm zuströmenden Soldaten einige Erfolge gegen mehrere faiser: liche Bejatungen im Stifte erlangte. Es zeigte fich jedoch binnen furgem, daß er kaum imstande sein wurde, die besetzten Bläte zu halten und daß er sich auf Magdeburg allein werde beschränken muffen. Da nun der Administrator seine Truppen nicht anders beisammen halten konnte, als indem er sie nährte und besoldete, die Stadt ihm aber die Mittel dazu versagte und der König selbst ihn nur mit Versprechungen hinhielt, so fing seine Mann= schaft an, sich wieder zu verlaufen. Die Berhältnisse gestalteten fich auf diese Weise sehr bedrohlich, als durch die Ankunft Falkenbergs neues Leben in die Organisation der Streitfräfte fam, ba berselbe mit einigen, wenn auch nicht beträchtlichen Geldmitteln versehen war. Durch seine Energie und sein sichtliches Berständ= nis für die Sache bewirkte Falkenberg, bag die Stadt fich zu bedeutenden Opfern entschloß, obwohl sie durch das Bündnis dazu nicht verpflichtet war, daß die Bürger namentlich eine größere Anzahl Soldaten in ihre Häuser aufnahmen und verpflegten, und wenn sie auch nach einigen Wochen wieder schwieriger wurden, so ist dies bei der steigenden Last nur zu begreiflich.

Wir haben erzählt, daß Tilly dem Pappenheim zum beabsichtigten Angriff auf Magdeburg 3000 Fußenechte zur Berstügung stellte, an deren Spitze der letztere gegen Mitte Dezember Hameln verließ und sich gegen Magdeburg in Bewegung setzte. Tilly gab ihm die Weisung, seine Truppen nicht mit den taiserlichen zu verbinden, sondern auf der entgegengesetzten Seite von Magdeburg zu postieren. Pappenheim leitete seine Operastionen dadurch ein, daß er Neuhaldensleben, welches in der Entsfernung von zwei Meilen gelegen die Straße nach Magdeburg beherrschte, angriff und schon am 15. Dezember (1630) zur Kapitulation zwang. Als Tilly über Halberstadt herangerückt kam, sand er dies Unternehmen, sür welches er Pappenheim viel zu schwach gehalten hatte, vollbracht und nun wollte er die etwaige Bestürzung der Magdeburger ausnützen und sie auf friedsliche Weise zur Abschaffung des Administrators und seiner Ges

Winbely, Sojabriger Rrieg. II.

13

hilfen bewegen. Sein Versuch mißlang jedoch und da er sich nicht aufhalten, sondern dem Schwedenkönig entgegenrücken wollte, so ordnete er vorläufig nur die Blokade der Stadt an, in die sich Pappenheim und Wolf von Mansfeld teilen sollten.

Bei seinem feurigen und nach raschen Entscheidungen verlangenden Charafter wurde Pappenheim ber Blotade, die sich wochenlang hinzog ohne irgend einen Erfolg zu verheißen, allmählich überdrüffig. Er versuchte, ob er nicht Kalkenberg durch Anbietung einer Summe von 400000 Thalern und eines Land= gutes zum Verrat bewegen könnte, allein biefer wies bas Anerbieten mit Verachtung von sich und so stand Pappenheim wieder dort, wo er früher gewesen. Im Laufe der Monate Februar und Marz beschäftigte er sich mit allerlei abenteuerlichen Planen. die Stadt durch eine Berftärfung seines Belagerungsforps ober durch einen plötlichen Angriff in seine Sande zu bekommen, allein Tilly, der vor seinem Zuge gegen Neubrandenburg sich Magde= burg genähert hatte, migbilligte einen berartigen Sandstreich, weil er nur mit einem Verluste endigen würde. Endlich wurde der Ungeduld des Feldmarschalls ein Ende gemacht, indem Tilly nach der Eroberung von Neubrandenburg die weitere Bekämpfung der Schweben aufgab und sich den Rücken durch die Einnahme von Magdeburg zu sichern beschloß. Es war dies ein Entschluß von außerordentlicher Tragweite, er ermöglichte bem Schwebenkönig den Angriff auf Franksurt an der Oder und die Bernichtung der dortigen zahlreichen Besatzung, und dieser Erfolg allein beweist, daß Tilly Unrecht hatte, seinen Gegner unbeachtet zu lassen und sich nicht mit der blogen Blokade von Magdeburg zu be= anügen.

Bevor sich Tilly mit Pappenheim vereinigte, versuchte Faltensberg durch einen Ausfall dem Feinde eine Niederlage beizubringen (10. oder 11. März 1631), was ihm in der That gelang, da Pappenheim während des Ausfalls nicht am Orte anwesend war. Am 5. April traf Tilly selbst ein und mit ihm eine beträchtliche Verstärfung des Blokabekorps, dessen Zahl sich im





Google

PRINCETON UNIVERSITY

Laufe ber nächsten Wochen auf etwa 30000 Mann hob und sonach zur ordentlichen Belagerung übergehen konnte. Die Außenwerte von Magdeburg fielen jest in seine Hande, seine Truppen eroberten eine Redoute nach ber andern, und was noch schlim= mer für die Magdeburger war, sie verloren dabei viele Geschüße, viel Munition und einen Teil der erprobten Mannschaft. Pappen= heim gebührt das größte Verdienst an diesen Erfolgen, aber auch der kaiserliche General Wolf von Mansseld, über den er fich bisher nur beflagt hatte, beteiligte fich an denselben, indem er in der Nacht vom 10. auf den 11. April drei Schan= gen im Sturm nahm. In ber Anlegung Dicfer weit bor ben Thoren Magdeburgs liegenden Redouten und Schanzen hatte Falkenberg einen Fehler begangen, sie konnten nur gegen einen ohnmächtigen Feind gehalten werden, nicht aber gegen ein ftarkes Belagerungsheer. Sie konnten jest nur mit Silfe ber ganzen Besatzung verteidigt werden, da aber Falkenberg diese nicht aufs Spiel setzen wollte, so mußte er die Rachteile dieser Halbheit mit ichweren Berluften bugen.

Guftav Abolf, der von diesen Unfällen Kunde befam und nicht überfehen konnte, daß Magdeburg sich in einer gefähr= lichen Lage befand, vertröftete bie Stadt wiederholt auf seine Hilfe, namentlich als Frankfurt und Landsberg gefallen waren. Das Schreiben, welches er (am 27. April 1631) von dem lett= genannten Orte an Falkenberg richtete, war jedoch nicht sehr verheißend, erst in ein paar Monaten versprach er zu erscheinen, bis dahin sollte Falkenberg die Berteidigung weiter leiten, die ihm ohnedies durch die Erfolge des Königs und dadurch, daß Tilly seine Aufmerksamkeit auch anders wohin richten müsse, erleichtert werde. Seine Voraussetzung, daß der kaiserliche Keld= herr seine Kräfte teilen müsse, erwies sich als irrig. Tilly sah es als einen Ehrenpunkt an, die Festung, auf welche sich jetzt die Aufmerksamkeit von ganz Europa richtete und beren Einnahme allein den Schlag bei Frankfurt wettmachen konnte, zu erobern und traf die energischesten Anstalten dazu. Bunächst verlegte er

sein Hauptquartier vom rechten auf das linke Elbeuser, verstärkte sich dann durch frische Zuzüge und neue Werbungen, um dem Feinde überall Widerstand leisten zu können und ihn von Wagdesburg fernzuhalten. Das Belagerungsheer hob sich insolge bessen auf 40000 Mann, aber dadurch steigerte sich wieder die Schwierigkeit der Verproviantierung so sehr, daß nahezu die halbe Belagerungsmannschaft insolge der Entbehrungen krank darniederlag.

Am 28. April erteilte Tilly den Befehl, Pappenheim solle den Brückenkopf der Kestung, die svacnannte Rollschanze, angreisen. Der Angriff wurde so energisch unternommen, daß Falkenberg die Räumung der Schanze beschloß, diesen Beschluß in der Nacht auf den 1. Mai durchführte und gleichzeitig die Brücke zerstörte, um den Teinden den Elbeübergang daselbst unmöglich zu machen. Für Tillu war der erlangte Erfolg von der größten Bedeutung, es genügte, wenn er jest auf bem rechten Elbeufer 2-3000 Mann postierte, alle übrigen Truppen konnte er auf die Belagerung der Stadt am linten Ufer verwenden. 'Rachdem Falfenberg die Borstädte, die er nicht weiter halten konnte, den Flammen überliefert hatte, setzten sich die Gegner in dem preisgegebenen Terrain fest und zogen einen eisernen Ring um die Stadt felbft. Bald wäre derselben das drohende Schickfal erspart worden, wenn Tilly einem Besehle des Kaisers gehorcht, seine Truppen geteilt und einen Teil berselben gegen Schlesien geschickt hätte, um, wie man dies in Wien wünschte, ben brobenden Ginfall bes Schwedenkönigs gurück-Allein Tilly gab nicht nach und setzte die Belagerung nur um so eifriger fort; zu gleicher Zeit schickte er aber auch ein Schreiben an den Administrator und die Bürgerschaft ab, worin er sie zur Kapitulation aufforderte. Diese Aufforderung wurde burch den Eifer Falkenbergs, der nichts von Nachgiebigkeit wiffen wollte und die Furchisamen zum Schweigen brachte, zurückgewiesen; nur zu Unterhandlungen boten sich die Bürger an, durch die sie offenbar Zeit gewinnen wollten. Tilly willigte auch ein, ließ aber dabei in seinen Angriffen nicht nach, weil Gustav Adolf bereits

im Anzuge war. Deshalb erteilte er auch den Besehl zur Zersstörung der Dessauer Brücke, um dem Könige den Übergang über die Elbe an dieser Stelle zu erschweren. Welche Fortschritte aber auch der Feldherr in der Belagerung seit Ansang Mai gemacht haben mochte, es war ihm noch immer nicht gelungen, eine Bresche zu schießen, und die Belagerten konnten hoffen, daß der König sie retten würde. Pappenheim war aber entschlossen, einen Sturm zu wagen, um nicht das Resultat aller bisherigen Ansstrengungen auss Spiel zu seben, und seinen seurigen Worten gelang es in dem Kriegsrat, der am 19. Mai abgehalten wurde, die anderen Besehlshaber sür seine Meinung zu gewinnen. Auch Tilly fügte sich, da er einsah, daß ihm nur im Falle des Gelingens die schwersten Verlegenheiten erspart wirden.

Hatte man in Magdeburg feine Ahnung von der sich vorbereitenden Katastrophe, hoffte man in der That auf das unmittel= bare Erscheinen Guftav Adolfs? Einige Bürger erkannten die brobende Gefahr, denn bas unausgesetzte Bombardement hatte die Wälle so erschüttert und untergraben, daß ihr Einsturz jeden Augenblick erfolgen konnte, und deshalb protestierte auch am Tage vor bem Falle ber Stadt ber Syndifus Dr. Dernhardt feierlich gegen den weiteren nutslosen Widerstand und empfahl dringend die Anknüpfung von Kavitulationsverhandlungen. Einer der bedeutenosten Schwedenfreunde, Konrad Gerold, stimmte ihm bei und beider Meinung wurde von einem höheren Offizier geteilt. Falkenberg war aber taub gegen alle diese Mahnungen und Warnungen, er schwur, daß der schwedische Succurs längstens binnen zwei Tagen eintreffen werde, und um den von ihm selbst befürchteten Angriff bes Jeindes zu vereiteln, wachte er in ber folgenden Nacht auf den Wällen. Am friihen Morgen begab er sich auf das Rathaus, um die dort versammelten Ratsherren jum weiteren Widerstande anzueifern, aber diesmal hatten seine Worte nicht die gewohnte Wirkung, benn wie sehr er sich auch bemühte und durch die drohende Haltung seiner Anhänger unterstützt wurde, die Mehrzahl wollte sich doch in Kapitulationsverhandlungen einlassen. Er ließ sich trothem nicht einschüchtern und suchte durch eine lange Rede seine Gegner zum Schweigen zu bringen, in der er nicht mübe wurde zu versichern, daß man der Antunft des Königs stündlich gewärtig sein könne. Während er noch sprach, brachten Boten die Nachricht, daß die Kaiserlichen auf der Nords und Südseite zum Sturme vorgingen. Unerschüttert durch diese Kunde, die ihm doch deutlich zeigte, daß die Gegner die Entscheidung herbeisühren wollten, sprach er den Bunsch aus, daß es mit dem Sturm Ernst werde, er werde die Kaiserlichen so empfangen, daß es ihnen übel gefallen werde. Seine heldenhaste Entschlossenheit übte ihre begeisternde Wirkung auf seine Zuhörer aus, denn als er sich auf das Pferd schwang, um dem Feinde entgegenzueilen, folgten ihm die Bürger, so weit sie wassensähig waren, in den entscheidenden Kamps.

Nach den Berabredungen, die Tilly mit seinem Kriegsrat am 19. Mai getroffen hatte, sollte ber Sturm am frühen Morgen vorgenommen werden, aber gegen Sonnenaufgang wiberrief Tilly ben Befehl, weil er doch fein Butrauen in das Gelingen hatte, und erneuerte ihn erst nach Tagesanbruch. Gerabe diese Rögerung war bem Unternehmen förderlich, benn die Wachen auf den Wällen gaben sich nach der schlaflos durchwachten Nacht der Ruhe hin, so baß kaum die Hälfte auf ihrem Posten war, als Pappenheim den Angriff bei der hohen Pforte begann. Mit nicht zu bändi= gendem Ungestüm stürzte er sich auf ben ihm zugewiesenen Stabtteil, brach in denfelben ein, wurde aber von dem eben herbeieilenden Falkenberg in die Enge getrieben. Ein furchtbarer Pampf entsvann sich da: der wechselseitige Glaubenshaß, die Erinnerung an die erlittenen Drangfale, die Angst um das eigene Leben stürmten aufeinander ein und stählten die Kraft der Ginzelnen zu heroischen Thaten. Nur die eilig heranrückenden Verstärkungen retteten Pappenheim vor dem Verderben und bewirften die Nieder= lage ber ermatteten und wenig zahlreichen Scharen Falkenbergs. Es heißt, daß ihm die Sieger Pardon angeboten hatten, daß er ihn aber nicht angenommen und den Tod im Rampf gesucht habe,

jedenfalls endete mit ihm ein Mann, ber mit den größten Selben aller Zeiten auf eine Stufe gesetzt zu werden verdient. Gegner breiteten fich nun immer mehr in ber Stadt aus und konnten sogar von innen das Thor öffnen, durch welches Wolf von Mansfeld einzudringen suchte. Jest erfolgte ein Blutbab, wie es schauerlicher nicht gebacht werden kann, Solbaten und ihre Weiber, Bürger mit ihren Frauen, Anaben und Mädchen, Alt und Jung, alles wurde erbarmungslos von bem Sieger bingeschlachtet. Ein Teil ber Bürger gebachte bieses Los nicht erst abzuwarten und war entschlossen, lieber unter den Trümmern ihrer Stadt zugrunde zu gehen, als die drohende Anechtschaft au ertragen. Sie hatten sich schon seit mehr als acht Tagen auf die Katastrophe vorbereitet, in Bußtleidern die Kirchen besucht und ähnliche fromme Übungen mitgemacht; nun als die lette Stunde gefommen war, waren fie entschloffen bas Beispiel von La Rochelle zu überbieten und den Untergang der Heimat nicht zu überleben. Ihren Entschluß führten sie aus, als der Feind nicht mehr abzuhalten war und man die Gewißheit hatte, daß Kalkenberg gefallen sei. An mehr als zwölf Orten zugleich wurde bie Stadt in Brand gesteckt, die nun bis auf den Dom und etwa 50 Häuser in Schutt und Asche zusammensank. Nicht Tilly und seine Truppen haben demnach Magdeburg angezündet, sondern die Magdeburger selbst. Welchen Anteil Falkenberg an dieser tragischen Katastrophe hatte, ob er ben Besehl gab, das Rathaus in Brand zu steden, ist burch authentische Zeugnisse nicht zu erweisen; allein zahlreiche Angaben machen es wahrscheinlich, daß er biese Ratastrophe vorbereitet habe und dem Feinde nur einen Trümmerhaufen überlaffen wollte.

Die Behauptung, daß die Verteidiger von Magdeburg selbst den Untergang der Stadt herbeigeführt haben, wird durch gleichszeitige protestantische Zeugnisse und durch die eingehendsten und mit glänzendem Erfolge belohnten Untersuchungen eines neuen protestantischen Historisers (Wittich) bestätigt. Auch Tillys Besricht wird nach den gegnerischen Zeugnissen und nach den erwähnten



kritischen Untersuchungen umsomehr in die Wasschale fallen, als derselbe an Maximilian von Baiern gerichtet ist, dem gegenüber er gewiß kein Hehl aus allen von ihm versügten Maßregeln machte. Nachdem er erwähnte, daß die Stadt durch göttlichen Beistand mit stürmender Hand erobert worden sei, erzählt er weiter, "daß sich dabei ein großes Unglück zugetragen, indem während des Sturmes eine große Feuersbrunst entstanden sei, die der Feind nach der allgemeinen Aussage der Gesangenen mit Fleiß und aus Bosheit angestistet, damit die Stadt den unfrigen

nicht zugute fomme".

Der Markgraf wurde bei ber Einnahme Magbeburgs gefangen und an den Kaiser ausgeliefert und von diesem in Oster= reich interniert. Die Schrecken ber Belagerung und die folgende Ratastrophe übten nach seiner Versicherung auf sein Gemüt einen so tiefen Eindruck aus, daß es einigen tatholischen Priestern, darunter auch dem P. Lamormain leicht wurde, den Bereinsamten seinem früheren Glauben abwendig zu machen. Sein Glaubens= wechsel hatte für ihn die gute Folge, daß sich der Kaiser später in den Brager Friedensverhandlungen seiner annahm und ihm von dem Kurfürsten von Sachsen eine Benfion für das aufgegebene Magdeburg zu erwirken suchte und so für seine leiblichen Bedürfnisse forgte. — Gustav Abolf fühlte sich durch die Nachricht von dem Falle Magdeburgs und von dem graufamen Schickfale dieser Stadt tief erschüttert, aber obwohl er unzweiselhaft bavon unterrichtet war, daß Fallenberg und die Magdeburger selbst ben Brand verursacht hatten, stellte er in seinen späteren Proklamationen bie Sache so hin, als ob die Schulb auf die Raiserlichen falle. Das schreckliche Schickfal ber Stadt ließ sich allzugut zu Anklagen wieder die Gegner verwerten und der König nahm keinen Anstand gegen sein beiseres Wissen Tilly damit zu belasten. Wiederholt rief er seine Anhänger zur Rache gegen das grausame Verfahren Tillys in der Behandlung von Magdeburg auf, boch ging er nie soweit, ihn direkt der Brandlegung anzuklagen.

IV. Wir haben an betreffender Stelle erzählt, daß sich ber



Rurfürst von Sachsen nach seiner persönlichen Zusammerkunft mit bem Kurfürsten von Brandenburg (Ende 1630) entschloß, als Haupt ber protestantischen Partei in Deutschland einen Konvent der Glaubensgenoffen zu berufen, um sich darüber zu be= sprechen, welche Haltung die Protestanten bei der mit den Katholiken in Frankfurt am Main abzuhaltenden Beratung über das Restitutionsedift einnehmen sollten. Johann Georg bemühte sich, ben Raifer zu überzeugen, daß die Berufung bes Ronvents nur im Zusammenhange mit dem Frankfurter Tage stehe und suchte denfelben in ein möglichst loyales Gervand zu hillen, allein so viel war trop aller nicht zu bezweifelnden Friedfertigkeit des Kurfürsten gewiß, daß eine Versammlung protestantischer Reichs= stände in Erwägung ihrer erlittenen Leiden feine dem Kaiser gunftigen Beschlüsse fassen und jebenfalls auch barüber beraten werde, ob sie nicht zu bem Könige von Schweden in freundliche Beziehungen treten folle.

Bu dem Konvent, der (am 20. Februar 1631) in Leipzig eröffnet wurde, fanden sich neben den Kursürsten von Sachsen und Brandenburg acht Reichsfürsten persönlich ein, zwölf andere waren durch Gesandte vertreten und ebenso sechs Reichsstädte dazu kamen noch zahlreiche Räte, Juristen und Theologen, welche die Sache ihrer Herren vertreten sollten.

Den ersten Gegenstand der Beratung bildete die Frage, ob und mit welcher Instruktion man den Tag in Franksurt beschicken solle und da zeigte sich, daß die Rücksicht auf den Kaiser nicht lange vorhielt. Der Kurfürst von Brandenburg, der doch seit Iahren keine besondere Energie gezeigt und sich aus Vorsicht den Schweden nicht angeschlossen hatte, machte jetzt den Vorschlag: man solle in Franksurt die Kassierung des Restitutionsediktes verlangen und den Kaiser ersuchen, daß er seine Truppen aus allen evangelischen Gebieten zurückziehe. Als Johann Georg darauf die Frage stellte, wie man sich gegen weitere "Kriegsspressurg entschlossen sollen such hier der Kursückt von Brandenburg entschlossen auf und riet keine weitere Gewalt zu dulden





feine Kontributionen zu zahlen, feine Einquartierung, keine Muste= rung und keinen Durchzug zu gestatten und zu den Waffen zu greifen, bamit man alle diese Beschlüsse burchseten komte. dem der sonst so vorsichtige und ängstliche Fürst einen Borschlag von dieser unabsehbaren Tragweite machte, wurde der Bann gebrochen, der bisher auf der Versammlung lastete. Seine mutige Sprache fand ben Beifall bes Konvents mit Ausnahme ber Städte, deren Vertreter fich mit mangelnder Instruktion entschulbigten, aber zugleich die Versicherung abgaben, daß sich ihre Gemeinden gewiß nicht absondern würden. Als nun der Aurfürst von Sachsen erklärte, daß er auf eigene Rechnung 11 000 Mann zu Fuß und zu Roß anwerben und bamit jenen Ständen Silfe leisten werde, die sich zur Wegenhilfe verpflichten würden, zeigten sich alle fürstlichen Teilnehmer des Konvents damit einverstanden und die Vertreter der Städte stellten einen gleichen Beschluß in Aussicht. Zugleich wurde ber Antrag gestellt, baß sich bas Bündnis nicht auf die anwesenden Mitglieder beschränken, sondern bas gesamte protestantische Deutschland, ben Rorben und Guben umfassen und so wie die Liga organisiert sein solle. Alle diese Er= Härungen und Antrage fanden allgemeinen Beifall; ber Rurfürst von Brandenburg gab an, daß er 5000 Mann ausrüften werde, die sächsischen Fürsten und die Grafen und Herren des oberfächsischen Kreises bestimmten die Geldsumme, mit der sie die allge= meinen Rüftungen, die hauptfächlich unter Rurfachsens Bermitt= lung in Angriff genommen werden sollten, unterstützen würden. Auf allen Seiten zeigte sich Opferwilligkeit und wenn Johann Georg mehr Entschlossenheit besessen hatte, so ware schon in biesem Augenblicke der Krieg gegen den Kaiser erklärt worden und er hatte jene Stellung unter ben Protestanten eingenommen, die Alber Johann Maximilian unter den Katholiken inne hatte. Georg wollte nichts von einem unmittelbaren Angriff wissen und widersetzte sich deshalb mit Beharrlichkeit einem Antrage des Rurfürsten von Brandenburg, ber alle Zaghaftigfeit verloren gu haben schien, zum Abschlusse eines Bündnisses mit Schweben riet



helm von Kassel sand, der tren den Fußtapsen seines Baters rolgend diesenigen der Feigheit beschuldigte, die nicht zu den Wassen greisen würden. Die Entschlossenheit der beiden letzern Fürsten fand aber nicht den Beisall des Konvents, der schon genug gethan zu haben glaubte, wenn er zu rüsten beschloß. Wir bemerken nur noch, daß dieser Beschluß von allen protestantischen Reichsständen befolgt wurde, obgleich sie sich nicht alle am Leipziger Konvent beteiligt hatten; auch Würtemberg, Baden und die süddeutschen Reichsstädte rüsteten und verweigerten dem kaiserlichen Heere jede Kontribution, verhinderten die Durchzüge kaiserlicher Truppen mit Gewalt und bereiteten damit, wie wir sehen werden, den Katholisen viele schwere Stunden. Nur der einzige Landgraf von Darmstadt blieb der katholischen Allianz treu.

Bevor sie auseinander gingen, richteten die Konventsmit= glieder noch ein Schreiben an den Raifer, worin fie erflärten, daß sie das Restitutionsedift nicht als rechtsgiltig ansähen und nur unter dieser Voraussetzung sich in Frankfurt einfinden wür= ben; Kursachsen und Kurbrandenburg fügten noch hinzu, daß sie feine Kontributionen erlegen und feine Mufterplätze bulden wür= den; ja der lettere verstieg sich zu der kühnen Erklärung, daß er die weitere Zahlung der Kontributionen, die nur zur Unterbrückung der Protestanten verwendet würden, für schimpflich halte, benn man könnte auf ihn und seine Bundesgenossen die Worte bes Tacitus amvenden, die dieser Historifer bezüglich Britanniens brauche, daß es servitutem suam quotidie emat et quotidie pascat. Ein ähnliches, boch etwas milder gehaltenes Schreiben richtete der Konvent auch an die katholischen Kurfürsten; es sollte ihnen zur Mahnung dienen, ihren Gesandten zu den Verhand= lungen in Frankfurt am Main gemäßigte Instruktionen zu er= Wenn Deutschland von den Greneln des Krieges bewahrt werden konnte, so war dies nur durch einen Ausgleich zwischen ben Katholiken und Protestanten möglich, bem sich ber Kaiser sowie ber König von Schweden hatten fügen müffen.



PRIMETON JOYERS TH

Der Frankfurter Konvent sollte schon im Monat Februar 1631 stattsinden und thatsächlich wurde im Januar am kaiserlichen Hose die Instruktion für den betreffenden Gesandten entworsen. Durch die Zusammenkunst in Leipzig verzögerte sich 
jedoch die Eröffnung des Konvents und man hätte ihn katholischerseits vielleicht ganz sallen gelassen und also die Leipziger Mahnung gar nicht beherzigt, wenn sich die Ereignisse 
auf dem Kriegsschauplatze nicht täglich trüber gestaltet hätten. So entschloß man sich aber doch im Juli zur Beschickung des Konvents, weil auch Sachsen dem nicht entgegen war; aber die 
unendliche Langwierigkeit, mit der man damals die Geschäfte 
betrieb, bewirkte, daß die beiderseitigen Vertreter erst im August 
und ansangs September in Franksurt erschienen und daß die 
kaiserlichen Kommissäre erst am 15. September, also zwei Tage 
vor der Schlacht von Breitenseld, austraten.

Da der Frankfurter Konvent nur eine nichtsfagende Evisode bildet, so wollen wir den Berlauf desselben hier furz abthun. Von katholischer Seite waren 14 Reichsstände, von protostantischer 21 auf demselben vertreten. Nach den Instruktionen, welche die kaiserlichen und katholischen Kommissäre von ihren Serren bekommen hatten, war kein guter Ausgang zu erwarten. faiserlichen Gesandten sollten feine der Bestimmungen des Restitutionsedifts preisgeben und fich höchstens in "modo executionis" zu einigen Konzessionen herbeilassen. Die Gesandten ber ligistischen Fürsten hatten ben Auftrag, den Passauer Vertrag und das Restitutionsedift zum Ausgangspunkt der Verhandlungen zu nehmen und sich nicht eher auf dieselben einzulassen, als bis die Gegner diese Basis anerkannt hätten. Die Protestanten wollten bagegen absolut nichts von dem Restitutionsedift wiffen und verlangten die Herstellung des Besitzstandes, wie er im Jahre 1620 gewesen war. Als demnach am 15. September der Reichshofrat Hildebrand im Namen bes bamals erfrankten faiferlichen Prinzipalgesandten, des Hoch= und Deutschmeisters Freiheren von Stadion, den Konvent eröffnete, lautete seine Proposition im

원판 생인된다 하는 맛이 상된됐다. 그게

Sinne der kaiserlichen Instruktion und da die Protostanten nicht hinter dem Berge hielten, sondern die Herstellung der Justände vom Jahre 1620 verlangten, so platzten die Gegensätze auseinander. Als die Nachricht von der Niederlage bei Breitenseld nach Frankfurt gelangte, stimmte sie die Katholisen nicht nachgiebiger und die kaiserlichen Gesandten drohten sogar, daß Ferdinand ets waige Konzessionen der Ligisten nicht ratissieren würde, doch bes durste es bei den letzteren keiner Drohung, denn sie hielten auch jetzt starr und steif an dem Restitutionsediste fest.

Diese unvernünftige Halsstarrigkeit teilte man nach der Schlacht bei Breitenfeld weder in Wien noch in München; der Raiser und der Aurjürst waren zu neuen Verhandlungen bereit und daß diese auf einer anderen Basis als der bisherigen beruhen sollten, zeigt uns eine Zuschrift Maximilians an seine Bertreter, in der er ausdrücklich erklärte, man habe jest auf katholischer Seite alle Ursache, mit gütlichen Mitteln aufzutreten. jage das nicht "weil er gleich die Hand fallen lassen und der gegenteiligen Distretion sich ergeben", sondern weil er nur den drohenden Gefahren begegnen wolle. Da diese Erklärung jedoch keine bestimmten Weisungen enthielt und die kaiserlichen Gesand= ten keine anderen Aufträge erhalten hatten, weil man in Wien zu bestürzt war, so nahmen die Verhandlungen keinen besseren Berlauf und die katholischen Gesandten brachen dieselben am 13. Oftober angeblich beshalb ab, weil es sich zeige, daß beide Parteien nicht mit genugsamer Instruktion versehen seien. Indessen führte nicht diese Ginsicht, wohl aber die Angst, daß sie ben Schweben, die damals schon in Würzburg standen, in die Sande fallen fonnten, dieses rasche Ende herbei.

V. Gustav Abolf, der es gern gesehen hätte, wenn er zum Leipziger Konvent eingeladen worden wäre, setzte große Hoffnungen auf dessen Beschlüsse und erwartete, daß sich die protestantischen Stände ihm anschließen würden. In dieser Beziehung sah er sich getäuscht, aber er konnte versichert sein, daß schon die in Leipzig beschlossen Rüstungen die Bewegungen der katholischen





Kriegsheere einigermaßen paralysieren würden und schließlich zu einem Zusammenstoß führen mußten. Da er sich jedoch auf keine unsicheren Voraussehungen stützen, sondern festen Boden unter den Füßen haben wollte, fo verhandelte er mit dem Landgrafen Wilhelm von Heffen-Raffel über einen unmittelbaren Anschluß, auf welchen Wilhelm mit Gifer einging. Der nur vorläufig abgeschlossene Vertrag war von schwerwiegender Bedeutung, denn abgesehen bavon, daß Buftav Abolf bem Landgrafen die Rückerstattung aller ihm in einem Erbprozesse mit seinem Better durch faiserliche Entscheidung entrissenen Gebiete versprach und ihn auch in der Behauptung aller der Liga entriffenen Städte und Ländereien schützen wollte, verpflichtete sich ber Landgraf zu einem "beständigen Bündnis" mit Schweden, das jo lange dauern follte, als man nicht ficher gegen Religionsunterdrückungen sei, also wahrscheinlich für immer, und wobei dem König von Schweden das oberfte Kommando über die beiderseitigen Truppen und die Direktion der gemeinsamen Kasse übertragen wurde. Durch dieses Bündnis, nach bessen Muster Gustav Aldolf später noch mehrere abschloß, wurde dem beutschen Staatswesen eine Bunde versetzt, für die der Kurfürst von Brandenburg später seinen sächsischen Kollegen verantwort-Nach seiner Behauptung hätte ber Schwedenkönig lich machte. sich nie berartige Rechte stipulieren können, wenn der Leipziger Ronvent mit ihm das gewünschte Bündnis abgeschlossen hätte. Borläufig aber war Gujtav Adolf auf das Bündnis mit Seffen-Raffel, Vonnnern und die Stadt Magdeburg beschränkt und bemühte fich baneben seinen Schwager, den Kurfürsten von Branbenburg, halb burch Überredung, halb burch Zwang zu einem engen Anschluß zu bewegen, indem er zu diesem Behufe die Verhandlungen über den freien Durchzug durch Kuftrin und Spandau in entsprechender Weise benützte.

Der König konnte sich nämlich in dem eroberten Frankfurt an der Oder nicht sicher sühlen, wenn ihm im Falle eines Wißersolges nicht der Kückzug längs der Oder, also namentlich durch Küstrin, stets offen stand und wenn diese Festung nicht zugleich



PRINCETON UNIVERSITA

ben Kaiserlichen verschlossen blieb. Er begnügte sich beshalb nicht mit dem freien Durchzug, den ihm der Kurfürst anbot, sondern verlangte bie Ginräumung von Ruftrin und Spandau, durch welchen lettern Ort sein allfälliger Bormarich längs ber Havel gegen die Elbe gestift werden sollte. Dies wollte der Kurfürst teils aus Rücksicht gegen ben noch immer gefürchteten Kaiser, teils aus Angst vor Gustav Adolf nicht bewilligen, und jo zogen sich die Verhandlungen durch vierzehn Tage resultatlos hin. Um dieselben zum Abschluß zu bringen, begab sich der König von Frankfurt nach Berlin und bot bem Kurfürsten eine "Totals konjunktion" an mit der Drohung, daß er, wenn Georg Wilhelm in dieselbe nicht einwilligen würde, ihn als Feind behandeln müffe, da er feine Reutralität dulden konne. Diese Drohung bewirfte, daß der Kurfürst eine schwedische Besatzung in Spandau aufnahm und bezüglich Rüftrins einen Revers ausstellte, nach welchem die schwedischen Truppen jeder Zeit bei der Festung frei vorbeiziehen durften, wogegen dies den Kaiserlichen verwehrt bleiben sollte.

Kaum hatten sich die beiden Fürsten in dieser Weise geeinigt, als die Nachricht von dem Falle Magdeburgs nach Berlin geslangte. Der König war jest mit den gemachten Konzessionen weniger zusrieden als je, er verlangte abermals einen vollstänsdigen Anschluß und gleichzeitig den Oberbesehl über die gemeinssamen Truppen. Auch jest kam der Kursürst diesen Forderungen nicht vollständig nach, er wollte zwar seine früheren Verpflichtungen um eine neue erhöhen, nämlich dem König täglich 15 000 Pfund Brot oder eine entsprechende Menge Getreide liesern, aber seine Truppen wollte er mit den schwedischen erst dann verbinden, wenn er sich darüber mit Kursachsen geeinigt haben würde.

Gustav Adolf hatte nach dem Leipziger Konvente auch den Kurfürsten von Sachsen wiederholt um seine Allianz ersucht und dieses Ansuchen mit der Bemerkung gestützt, daß er nur im Bunde mit Kursachsen Magdeburg retten könne, weil er nur dann über die nötigen Kräfte zu einem Angriff auf Tilly verfügen würde. Allein Johann Georg wollte von dieser Allianz nichts wissen, er





glaubte durch feine Rüftungen bereits ein Ubriges für die protestantische Sache gethan zu haben, und mißtraute auch bem Könige von Schweben und seinen Eroberungsgelüsten; zudem hatte der Kaiser durch einen Gesandten, der eine verschwommene (feinerlei positive Zusagen enthaltende) Erklärung bezüglich bes Restitutionsediktes überbrachte, neue Hoffnungen auf einen friedlichen Ausgleich in ihm erweckt. Da sonach von Sachsen keine gunftige Erklärung einlief, wurde Georg Wilhelm wieder ftutig und verlangte sogar die Wiedereinräumung von Spandau, so daß die Allianzverhandlungen abermals eine schlechte Wendung nahmen. Jest hatte aber die Geduld des Königs ein Ende. Von Spandau aus stellte er die kategorische Aufforderung an den Kurfürsten, sich mit ihm zu verbinden, widrigenfalls er ihn als Feind behandeln würde. Da Georg Wilhelm sich durch diese Drohung nicht zur Nachgiebigkeit bewegen ließ und wiederum erklärte, daß er ohne Ruftimmung Rurfachsens fich au feiner befinitiven Busage verstehen könne, ließ ihm der Rönig ents bieten, daß er Spandau am folgenden Tage (19. Juni 1631) räumen, ihn aber fortan als Feind behandeln werde. lich rückte ber König mit seinen Truppen gegen Berlin und traf schon Anstalten, die Stadt zu beschießen, verlangte aber noch eine lette Erflärung von dem Aurfürsten. Als er diese erhalten. aber als nicht genügend zurückgewiesen hatte, begaben sich die Mutter des Kurfürsten und alle anderen Bringeffinnen zu ibm ins Lager, um ihn zu beschwören, sich jeder Jeindseligkeit zu enthalten. Durch die Freundlichkeit ermutigt, mit der er die Frauen empfing, verfügte fich der Rurfürft am Nachmittag felbst zu ibm. und im mündlichen Gedankenaustausch gelang es nun dem Könige, den Kurfürsten soweit zu bringen, daß er in alle seine Forderungen einwilligte. In dem Bündnis, das jett zwischen Schweden und Brandenburg abgeschloffen wurde, verpflichtete sich der Kurfürst, den König monatlich mit 30 000 Thaler zu unterstützen und ihm die vollständige Verfügung über seine Truppen und Festungen zu übertragen. Gleichzeitig mußte er zu bem Bertrag zwischen

Gustav Abolf und dem Herzoge von Pommern seine Zustimmung geben und so seinen Ansprüchen auf dieses Herzogtum den Todesstoß versetzen, da es nicht wahrscheinlich war, daß er die unerschwingslichen Kriegskosten aus eigenen Mitteln je werde bezahlen können, um dasselbe aus dem schwedischen Sequester zu lösen. Es waren bittere Pillen, die der Kurfürst verschlucken mußte, um so bitterer, als er deutlich merkte, daß sein Schwager die Herrschaft über die Oftsee und die Seestädte an derselben anstrebe und sonach seine Interessen auf das äußerste bedrohe. Aber die Überseugung, daß er durch den Sieg der kaiserlichen Wassen ganz zu grunde gehen würde, und die Versicherungen Gustav Adolfs, daß er ihm nicht schaden werde, halsen ihm beim Verschlucken derselben.

Der Krieg wurde jest von Gustav Abolf mit frischem VI. Mute aufgenommen. Zunächst erfreute ihn die Nachricht, daß Greifswalde am 15. Juni in seine Gewalt gefallen sei und daß die Herzöge von Medlenburg mit einigem Volle, das fie geworben, zur Offensive übergehen und die übrigen kaiserlichen Garnisonen aus ihrem Lande vertreiben wollten. Er erließ nun von Spandau, wohin er zurückgekehrt war, Befehle zur Konzentration größerer Truppenmassen bei Altbrandenburg und setzte sich von da aus gegen die Elbe in Bewegung (9. Juli). Gern wäre er jest ben Strom aufwärts gezogen, um Magbeburg ben feind= lichen Händen zu entreißen, aber da er sich zu schwach dafür hielt, so beschloß er vorläufig bei Werben Auß zu faffen und bie Ankunft der englischen Hilfstruppen, mit denen König Karl I die Restitution seines Schwagers unterstützen wollte, zu erwarten. Würde Tilly nach der Eroberung Magdeburgs rasch vorgedrungen sein, wie der stets schlagfertige Pappenheim riet, so würde er vielleicht den nur über die schwachen brandenburgischen Streit= fräfte verfügenden Schwedenkönig geschlagen haben. Aber der Greis war nicht mehr fo rasch und fühn in seinen Entschlüssen wie ehedem und fühlte sich überdies durch die überall betriebenen Rüftungen ber protestantischen Fürsten in seinen Bewegungen

Binbely, Bigatriger Rrieg. 11.

gehemmt; er wollte beshalb nicht eher einen entscheibenden Schlag wagen, als bis bas faiferliche Kriegsvoll aus Italien gurudge= kehrt sei und den Herzog von Würtemberg sowie den Markgrafen von Baben zu Paaren getrieben haben würde und dann seine Reihen verstärkt hätte. Zudem flöhte ihm auch der Landgraf von Hessen-Rassel je länger je mehr Besorgnisse ein, denn berselbe betrieb energisch seine Rüstungen und entschuldigte sie gegenüber den kaiserlichen Abmahnungen mit dem in Leipzig gefaßten Beschluffe. Die Herzöge Wilhelm und Bernhard von Weimar unterstützten ihn und so brachte er im Berein mit ihnen im Juni 1631 un= gefähr 7000 Mann zusammen, die in den Festungen Raffel und Ziegenhain untergebracht waren. Tilly beschloß sich erst dieses Wegners zu entledigen und rückte deshalb gegen Ende Juli nach Mühlhausen vor, blieb aber dort drei Wochen unthätig stehen und marschierte zuletzt wieder gegen die Elbe nach Wollmirstedt zurück, ohne den schwachen Gegner angegriffen zu haben.

Guftav Abolf, ber bei Werben ungefähr nur zehn Meilen entfernt von Tilly stand und bessen Angriff erwartete, beschloß alle seine Truppen, soweit sie nicht zur Besetzung wichtiger Plätze innerhalb ber Elbe und Ober verwendet werden mußten, an sich zu ziehen. Als er am 27. Juli die Rachricht erhielt, daß sich der Jeind bei Burgstall blicken lasse, ließ er augenblicklich drei Brigaden aufbrechen und lieferte der feindlichen Vorhut, die aus drei Regimentern bestand, ein Gesecht, in dem sie fast aufgerieben wurde. Er zog sich barauf wieder zurück, um bei Werben alles für den Empfang des Teindes vorzubereiten. Tilly rückte trot ber erlittenen Schlappe mit seiner ganzen Armee, die ungefähr 21 000 Mann zählte, gegen das schwedische Lager vor, allein als er abermals (am 6. August) eine Schlappe erlitt, zog er sich zurück. Zum erstenmal waren Gustav Adolf und Tilly einander entgegengetreten und war es zwischen ihnen auch zu keiner förmlichen Schlacht gefommen, so hatten boch nicht unbedeutende Befechte stattgefunden, in denen die Schweben gefiegt hatten. Das allgemeine Aufsehen, welches der plögliche Fall von Frankfurt



an der Oder erregt hatte, wurde durch diese wenn auch nicht maßgebenden Ersolge gesteigert; schon erblickten die deutschen Prostestanten in Gustav Adolf ihren unüberwindlichen Helden. Jest mehrten sich auch die Erfolge in Mecklenburg, wo nur noch drei Orte in den Händen der Kaiserlichen waren, so daß die Herzöge in Gegenwart Gustav Adolfs ihren seierlichen Einzug in ihre alte Residenz halten konnten. Alle diese Ersolge wurden aber überboten, als in der bisherigen Haltung des Kursürsten von Sachsen ein Umschwung eintrat, der ihn in die Arme des Königs trieb.

Aus unserer Erzählung ift ersichtlich, wie Johann Georg burch die Berufung des Leipziger Konvents und die darauf fol= genden Rüftungen in eine dem Kaiser feindliche Bahn gedrängt wurde, wobei er aber doch Anstand nahm, die lette Konsequenz zu ziehen und sich ben Schweben anzuschließen. Von allen anderen Gründen abgesehen, that er es auch deshalb nicht, weil er ben Rönig als einen Fremden ansah, der auf deutschem Boden herrisch auftrat, und so hemmte die nationale Eifersucht und das damit in Zusammenhang stehende treue Festhalten an dem gemeinsamen Baterlande seine Entschließungen. Dazu tam, daß ihm ber Kaiser einige wenn auch keineswegs bestimmt bezeichnete Konzessionen im Restitutionsedikt und die Revision des Mecklenburger Prozesses, mithin also die Restitution der Herzöge in Aussicht stellte. Endlich schreckte ihn auch der Fall von Magdeburg von der Verbindung mit Schweden ab und er gab deshalb bem bei ihm weilenden faiferlichen Gefandten die Berficherung, daß er sich neutral verhalten werde. Wit dieser Versicherung war man jedoch in Wien nicht zufrieden, man verlangte, daß er seine Waffen mit benen des Raifers verbinden, und wenn dies nicht zu erreichen war, daß er entwaffnen solle. Tilly befam den Auftrag entsprechend vorzugehen und da er in seinem Vormarsch stets durch die Angst, daß ihm die sächsischen Truppen in den Rücken fallen könnten, gehindert wurde, war ihm dieser Besehl erwünscht. und er forderte den Rurfürsten in kategorischer Weise zur Be-

PRIMITET, ALLI'L, FRI, TV

folgung besselben auf. Ob der Kurfürst der Aufforderung nachsgesommen wäre, wenn sich die Verhältnisse nicht geändert hätten, kann man billig bezweiseln, jetzt aber hatte er einen besondern Grund es nicht zu thun. Tilly hatte ihn einige Wochen vordem dadurch erbittert, daß er von ihm die Restitution aller geistlichen Güter verlangt und sonach keine Kücksicht auf die ihm in Mühlhausen (im Jahre 1620) gemachten Zusagen genommen hatte. Die Antwort Johann Georgs auf die ihm zugemutete Entwassnung siel deshalb verneinend aus.

Da Tilly den Kurfürsten mit Gewalt bedrohie, wenn er seiner Aufforderung nicht nachkommen würde, so mußte dieser ben so lange aufgeschobenen Schritt thun und mit Schweben über eine Allianz in Berhandlung treten. Bor dem Abschlusse berselben traf er mit bem Kurfürsten von Brandenburg in Torgau zusammen, wo sie sich über die Bedingungen besprachen, deren Gewährung Johann Georg von Gustav verlangen sollte. Während ihrer Anwesenheit fand fich baselbst Mer. Deliste im Ramen Ludwig XIII ein, um einen Ausgleich zwischen der Liga und den Protestanten zu vermitteln. Frankreich hatte einige Wochen vorher jenen oben mitgetheilten Vertrag mit Maximilian von Baiern abgeschloffen, follte derfelbe aber einen Rugen bringen, so durften sich die Liga und die Protestanten nicht bekämpfen und die erstere den Raiser nicht schützen. Deliste hatte nicht den Auftrag, ein Bündnis zwischen ben Katholiken und Protestanten zu vermitteln, wie solches im Jahre 1630 projektiert wurde, sondern nur ein friedliches Nebeneinanderleben und zwar unter einer Bedingung, die Frankreich den Protestanten bis dahin nicht ausbrücklich zugestanden hatte, nämlich der, daß das Restitutionsedist "accomodiert und moderiert", also bei den weiteren Verhandlungen eigentlich aufgehoben werbe. So lange aber die katholischen Stände nicht die gewünschte Nachgiebigkeit zeigen würden, sei der König von Frankreich damit einverstanden, daß die Brotestanten im Verein mit Schweden in die ligistischen Besitzungen mit Fener und Schwert vorzudringen suchten. Diese Erklärungen wurden

in Torgan mit Genugthung begrüßt und beschleunigten den Abschluß der Verhandlungen mit Schweden.

Der Allianzvertrag, der am 1. September zustande fam, verpflichtete beide Verbundeten zum engsten Anschluß, übertrug dem König die oberste Leitung bes ganzen Aviegswesens und war insofern vorteilhafter für den Kurfürsten von Sachsen als ber seinerzeit mit Brandenburg abgeschlossene, ba er benselben zu keinerlei Subsidien verhielt und Guftav Adolf sich noch überdies durch einen Revers verpflichtete, die furfürstliche Landeshoheit in feiner Weise zu gefährden. Einige Tage vor Abschluß des Bertrages hatte Tilly seinen Truppen ben Besehl zum Einmarsch in Sachsen gegeben; der Augenblick, in dem der Vertrag seine Probe bestehen sollte, war demnach schon vor seinem Abschluß Gustav Abolf ließ nun seine Truppen in das Ruraekommen. fürstentum einrücken, nachdem schon früher einige schwache Abteilungen die Grenzen überschritten hatten. Um 15. September trafen die beiden neuen Bundesgenoffen bei Düben zum erstenmal zusammen und hier vereinten sich auch die beiderseitigen Armeen, beren jede ungefähr 20 000 Mann gahlte. Man hielt nun Krieg&rat; Guftav Abolf wollte ben Feind in Berlegenheit bringen und zum Rückzuge zwingen, Johann Georg war aber für eine Dieser fühne Rat fand endlich auch den offene Feldschlacht. Beifall bes Königs und es wurde demnach beschlossen, nach Leipzig vorzuruden und hier den Teind anzugreisen, ber mittlerweile diese Stadt zur Bahlung einer Kontribution und zur Aufnahme einer Besatzung genötigt hatte. Um Tage nach dem Ginzuge der kaiserlichen Truppen in Leipzig erschien die schwedische Armee, die sich durch neue Zuzüge auf etwas weniger als 27 000 Mann verftärft hatte und daher mit der fächfischen etwa 47 000 Mann zählte, auf dem großen Felbe, das sich von Wolfau gegen Leivzig hinzieht. Auch Tilly hatte alle verfügbaren Streitfräfte an sich gezogen und sich namentlich mit dem Grafen Fürstenberg verbunden, der an ber Spite von 10 000 Mann aus Italien herangezogen fam und zuvor bie subdeutschen Protestanten zur

Entwaffnung genötigt hatte. Tropdem zählte der kaiserliche Obergeneral einige tausend Mann weniger als der Feind, nur in der Aufstellung seiner Truppen hatte er einen Borteil vor demselben: er beherrschte die Anhöhen und erschwerte damit dem Gegner den Angriff, und dazu kam noch, daß er durch die Windsrichtung begünstigt war.

76 76

•

Es war am 17. September, als ber König von Schweden bie Schlacht, welche in ber Geschichte als die von Breitenfeld ober von Leipzig bezeichnet wird, durch einige Manöver einleitete, infolge deren er dem Feinde den "halben Wind" abgewann. Ein gefährlicher Weg, ben seine Urmee bei bieser Gelegenheit paffieren mußte, der Weg über den Loberbach, bot dem Gegner einen wills kommenen Anlaß, um durch ein lebhaftes Geschützfeuer seinen Truppen großen Schaben zuzufügen. Gleichzeitig suchte Pappenheim burch einen seiner gewohnten stürmischen Reiterangriffe auf dem linken Flügel, wo er kommandierte, eine schnelle Entscheidung herbeizuführen, allein ba er sich in seinem hitigen Eifer zu weit vorwagte, geriet er in eine um so fritischere Lage, als Gustav Abolf selbst bei dem angegriffenen Flügel das Kommando führte und durch zwedmäßige Einteilung einiger ausgesuchten Mustetierkompagnien zwischen die Reiterei den Vorteil der Waffen voraus Pappenheim sah sich verloren, wenn er von Tilly nicht in der ausgiebigsten Weise unterstütt wurde, er ließ ihm bies berichten und ersuchte um einige tausend Mann Succurs. Obergeneral kam dem Wunsche nach, befahl ihm aber auf das strengste, sich alsbald zurudzuziehen; Pappenheim konnte aber diefen Befehl nicht in ber gewünschten Weise ausführen, er erlitt schwere Verluste, die noch schlimmere Folgen nach sich zogen. Tilly sah sich nämlich jetzt genötigt selbst in ben Rampf einzutreten und die vorteilhafte Position, die er bis dabin inne hatte, aufzugeben. Es war ungefähr zwischen 1 und 2 11hr nachmittags, als die Schlacht mit "großer Furie" ihren Unfang nahm. Indem Tilly vorrudte, mastierte er feine eigenen Batterien und beraubte sich so ihrer Unterstützung, setzte sich aber selbst

DRIGHT OF MINERS TH

bem heftigsten feindlichen Feuer aus, als er den linken feindlichen Flügel angriff. Er wurde badurch zu einer Rechtsschwenkung seiner Mannschaft veranlaßt, wodurch er zunächst mit den säch= fischen Truppen zusammenstieß. Der gewaltige Angriff, den er burch ein paar Rüraffierregimenter unter Oberft Kronenburg ausführen ließ, hatte ein ganz anderes Resultat, als die verunglückte Pappenheimer Attaque. Die Sachsen ließen ihre Kanonen im Stich und flohen trot ber Mahnungen ihres Kurfürsten, ber sich endlich auch der Flucht anschließen mußte und erst in Gilenburg standhielt. Die Flichenden bedeckten sich nicht bloß wegen ihres geringen Widerstandes mit Schmach, sondern verursachten auch durch ihre feigen Ausrufungen bei dem Train die größte Bestürzung, so daß ein Teil der Mannschaft seinen Bosten verließ und sich den Flüchtenden anschloß. Nur der sächsische General Arnim hielt mit ben unter seinem unmittelbaren Rommando stehenden Truppen tapfer an diesem Tage aus.

Gerade aus der Niederlage der Sachsen bereitete Guftav Abolf seinen Sieg vor. Die Kaiserlichen, kommandiert von bem Grafen von Fürstenberg, jagten über eine Stunde Wegs hinter ben flichenden Sachsen ber, und berfelben Richtung folgte auch das übrige Deer. Diesen Augenblick ersah nun der König, um einen Angriff auszuführen; die kaiserliche Reiterei war die erste, welche ben gegen sie geführten Stoß nicht aushalten komite und sich zur Flucht wandte, anders war es jedoch mit dem Jufivolt, welches trot ber steigenden Gefahr mutig Widerstand leistete. Es tam jett zu einem äußerst hartnäckigen und bis zur Berzweiflung sich steigernden Kampfe, der beiberseits mit der größten Todesverachtung geführt wurde, so daß man noch immer zweifeln konnte, auf weffen Seite fich der Sieg neigen wurde. Die Entscheidung wurde endlich durch den General Sorn herbeigeführt, der an der Spige des westgothländischen Regiments und einer Abteilung Mustetiere die feindlichen Bataillone mit Todes: verachtung angriff und fie endlich zersprengte. Rur vier Regi= menter retteten sich in ziemlicher Ordnung, alle übrigen, die nicht

Google

and similar RRINGET, AND NOTICERS TX auf dem Schlachtseld geblieben oder gefangen waren, jagten in wirren Hausen dahin. Hätte Leipzig den Flüchtenden nicht als Deckung gedient und hätte die Nacht nicht ihren schützenden Mantel über sie ausgebreitet, so würde fast die ganze kaiserliche Armee zugrunde gegangen sein, da Gustav Adolf am Schlachttage den Sieg durch die energischeste Verfolgung der Gegner ausbeutete.

Aber auch fo hatte diese Schlacht für die kaiferliche Armce die traurigsten Folgen, 10—12 000 Mann waren gefallen ober verwundet, 7000 gefangen und ein Teil zersprengt. selbst in der Schlacht verwundet wurde, rettete sich nach Salle und am folgenden Tage nach Halberstadt, begleitet von einer fleinen Truppenschar und etwa 30 Offizieren. Pappenheim ents widelte nach der Niederlage eine Thätigkeit, durch die er seinen in der Schlacht begangenen Fehler gutzumachen suchte. Nachden er an dem Kampfe noch persönlich teilgenommen und selbst an "vierzehn Feinde mit eigener Hand erwürgt" hatte, suchte er die Fliehenden wo möglich in Ordnung zu bringen, und es gelang ihm noch in der Nacht etwa 40 Schwadronen um sich zu sammeln und mit ihnen den Rückzug anzutreten. Seine Bemühungen hatten zur Folge, daß Tilly zwölf Tage später an den Raiser berichten tonnte, daß er wieder über 8000 Mann zu Jug und 5000 Reiter verfüge, doch bemerkte er, daß sie zumeist ohne Waffen seien, baß es ihm auch an der nötigen Artillerie fehle und nur dann Rettung zu erwarten sei, wenn ihm die Berbindung mit ben übrigen aus Italien herangekommenen, aber bis jest in Beffen stationierten Truppen gelingen und zugleich vom Kaiser eine neue Armee ausgerüftet werden würde.

In der That hatte diese Schlacht eine unendliche Bedeutung nach zwei Seiten hin. Zu allererst zeigte sie unwiderleglich, daß Gustav Adolf seinem Gegner als Feldherr weit überlegen sei und daß die von ihm eingeführten Neuerungen in der Einteilung der Truppen und ihrer Berwendung die Probe bestanden und selbst den tüchtigsten Gegner mit neuen Niederlagen bedrohten. Das weitere Resultat der Schlacht bestand aber darin, daß der Krieg

nicht mehr in den protestantischen Gebieten geführt zu werden brauchte, sondern in die ligistischen und faiserlichen Besitzungen, die seit vielen Jahren von jedem Feind verschont waren, verlegt und auf ihre Rosten geführt werden konnte. Was konnte Gustav Adolf zustande bringen, wenn er über die katholischen Hilfsmittel verfügte und in ihrer Ausnützung durch keine Rücksichten gebunden war? Eine nicht geringe Sorge vor seinem Ehrgeiz beschlich schon jest seine protestantischen Bundesgenoffen. Für den gemeinen Mann in Nordbeutschland aber, der sich nur der von den Raiserlichen geübten Räubereien und damit im Gefolge stehenden unfäglichen Leiben, sowie des brobenden Glaubensdruckes erinnerte und der kein Verständnis für die von seinen Fürsten gehegten Besorgniffe vor Guftav Adolfs Bergrößerungsplänen besaß, sondern gläubig seine Proflamationen, daß er nur für den Glauben bas Schwert gezogen habe, hinnahm, hatte der bei Leipzig errungene Triumph keinen Wermutstropfen. Er sah zu Gustav Adolf wie zu einem Erlöser empor und vergötterte ihn, und diese Vergötterung wurde ihm um so leichter, als er wußte, daß er sich mit dem König, der vortrefflich deutsch sprach, auch verständigen könne. Der König war ihm kein Fremder, er fühlte sich eins mit ihm.





## Sechstes Mapitel.

## Die Neutralitätsverhandlungen mit der Liga und die Schlacht am Lech.

- I. Die weitere Entwicklung des Arieges und der Bündnisse nach der Schlacht bei Breitenseld. Einnahme von Mainz. II. Die Neutralitätsverhandlungen. Umsassende Pläne Gustav Adolfs. III. Die Aursürsten von Sachsen und Brandenburg wünschen den Beginn der Friedensverhandlungen, um Gustav Adolfs wachsenden Ehrgeiz zu bändigen. Ende der Neutralitätsverhandslungen. IV. Die Bemühungen der Biener Staatsmänner um neue Alliansen. Papst Urban VIII. V. Der Krieg bis zur Schlacht am Lech. Die Überstutung Süddeutschlands durch die Schweden.
- I. Die Nachricht von der Niederlage verursachte in Münschen beinahe noch größeren Schrecken als in Wien, weil sich der Kurfürst von Baiern durch dieselbe besonders bloßgestellt sühlte. Er hatte den kaiserlichen Beschl zum Angriff gegen Kursachsen nicht gut geheißen, sondern vielmehr verlangt, daß der Kurssürst um jeden Preis geschont werde, damit er dem Könige von Schweden nicht in die Arme getrieben werde und nun mußte er ersahren, daß Tilly zum Angriffe übergegangen war und dabei die ligistischen Truppen verwendet hatte und daß der Kursürst von Sachsen jetzt alle Freundschaftsversicherungen der Ligisten sür Heuchseleien erklärte. Bei den übrigen Katholiken machte sich der Eindruck der Riederlage zumächst dadurch geltend, daß sie, wie wir erzählt haben, die Berhandlungen in Frankfurt a. Mt. abbrachen und die Stadt verließen. In der That konnten sie nicht annehsmen, daß sie ihre Gegner zu dem kleinsten Zugeständnisse bewegen





würden und da sie sich auch noch nicht entschließen konnten nachzugeben, so mußten die Berhandlungen von selbst ein Ende nehmen. Dagegen glaubte ber Landgraf von Darmstadt sich zum Friedensvermittler anbieten zu muffen und schlug als solcher den Zusammentritt eines Konvents zu Mählhausen vor, in dem die streitigen Fragen zwischen den Ratholisen und Protestanten entschieden werden sollten. Als der Raiser und der Kurfürst von Baiern davon benachrichtigt wurden, waren sie bereit den Konvent zu beschicken, auch Sachsen wäre gefommen und man hätte sich vielleicht über die Zurücknahme des Restitutionsedifts geeinigt, aber Gustav Adolf wollte nichts von Verhandlungen hören. Seinem Chrgeiz eröffnete sich ein unendliches Geld ber Thätigfeit, die Aussicht auf die Erwerbung der "Ditseekante" befriedigte ihn nicht mehr, co gahrte in ihm und die Begründung einer Herrschaft auf katholischem Gebiete beschäftigte fortan seine Ge= danken. Alle Verhandlungen mußten ihm um so unangenehmer sein, als er ja nicht einmal mit seinen Oftsecgelüsten offen hätte auftreten können, um wie viel weniger mit seinen sonstigen Planen und deshalb mußte der Krieg weiter geführt werden.

Es lag jett in dem Belieben Gustav Abolfs den Krieg in entscheidender Weise nach zwei Richtungen fortzuseten: er konnte entweder Tilly versolgen und zugrunde richten und die ligistischen Besitzungen überfallen oder den Krieg in die fast wehrlos das stehenden kaiserlichen Erblande hincintragen. Hätte Gustav Adolf die erstere Ausgabe seinen deutschen Bundesgenossen übertragen, so würden sie dieselbe kaum gelöst, aber gewiß so viel bewirkt haben, daß ihre Gegner keinen entscheidenden Vorteil davon gestragen hätten. Dagegen würde er durch sein Vorrücken nach Vöhmen und Mähren den Kaiser, dem nur armselige Heeresstrümmer zu Gebote standen, niedergeworsen haben, denn alle die tausend und aber tausend Gegner des neuen Regierungssystems, die diese Länder noch immer beherbergten, hätten dem König auf seinem Zuge gegen Wien die wichtigsten Dienste leisten können. Der Sturz der Habsburger und die Wiederausfrichtung des böhs

PRINCETUM UNIVERSITA

mischen Wahltönigtums beschäftigten jedoch den König nicht in erster Reihe, ihn lockte der Reichtum der Bistümer am Main und Rhein, durch deren Eroberung er sich die Mittel zur Besgründung jener erträumten Herrschaft zu schafsen hoffte, die ihren Mittelpunkt nicht in Österreich, sondern in Deutschland haben sollte. Als er sich demnach mit Kursachsen über die Fortsetzung des Krieges beriet, teilte er die Aufgabe so, daß er sich die Bestämpfung der Ligisten vorbehielt, dem Kursürsten aber den Zug nach Böhmen auftrug.

Es dürfte für unsere Leser nicht ohne Interesse sein zu vernehmen, daß der Kurfürst von Sachsen, bevor er diese Aufgabe auf fich nahm, von seinen Räten und bem Hofprediger Hoë ein Gutachten verlangte, ob er als Chrift und als Bafall des Reiches zum Kriege gegen ben Raiser berechtigt sei. Wichtige Beschlüsse wurden in Dresben ebenso wie in Wien oder Madrid nicht cher gefaßt, als bis fie auch die Billigung der Theologen erlangt hatten. Die Laien hatten stets nur den wirklichen ober eingebildeten Vorteil bes Staatswesens vor Augen und darnach fonnte man von vornherein über ihren Rat begründete Vermutungen anstellen; die Theologen stützten sich auf christliche Brinzipien und bennach hätte ihr Urteil auch stets vorausbestimmt werben können. Allein in den Fällen dringender Notwendigkeit bequemten sie sich dem Laienurteil an, wenngleich sie, um den Anstand zu retten, für ihre Schwenfung nach theologischen Grünben suchten und sie auch fanden. Wir werden in dieser Beziehung interessante Beweise für Wien und Madrid beibringen und so bedarf es wohl auch hier kann der speziellen Erwähnung, daß Boë das driftliche Gebot des Gehorsams gegen die Obrigkeit in einer Weise auszulegen verstand, nach welcher der Kurfürst jur Befämpfung des Kaisers nicht bloß berechtigt, sondern auch verpflichtet war. Johann Georg konnte jest beruhigten Gewissens die übertragene Aufgabe auf sich nehmen.

Raum hatte Guftav Adolf seinen Kriegszug gegen ben Main und Rhein angetreten, so wollte er den Sieg bei Breitenfeld bazu



benuten um die verschiedenen Allianzen mit den beutschen Fürsten noch enger zu knüpfen und sich neue Verbündete zu schaffen. Seine erfte Bemühung galt Kurbrandenburg, an bas er seinen Rat Salvins (Ende September 1631) fandte, ber in seinem Auftrage nicht nur die fortgesetzte Bahlung ber bisherigen Gubsidien verlangte, sondern auch einen Allianzentwurf vorlegte, durch den das Bündnis zwischen Brandenburg und Schweden eine ewige Dauer haben, bem König bas absolute Kommando im Kriege zustehen und der Kurfürst sich zur Anerkennung des pom= merichen Vertrages verpflichten jollte. In Verlin war man nicht geneigt, auf diese Bedingungen einzugehen, da sie nicht nur die Aufgabe aller Erbansprüche auf Pommern in sich schlossen, sonbern auch Brandenburg gegenüber Schweben in eine schlechtere Lage versetzten, als jene war, die es gegen das deutsche Reich Die Verhandlungen endeten demnach resultatios und cinnalm. es blieb bei dem friiheren Bündnisse, das übrigens insofern modi= fiziert wurde, als Brandenburg nicht mehr die bedungenen Subfidien zahlte. Mindere Schwierigkeiten sollte, wie ce schien, der Abschluß einer Allianz Schwebens mit dem niederfächsischen Kreise haben. Als sich der Kreistag in Hamburg zu Ende Oftober versammelte, verlangte Salvins, daß der Kreis die Ausrüftung und Unterhaltung von 6500 Mann übernehme, die sich mit den Truppen der Herzöge von Medlenburg verbinden und dem Kommando Gujtav Adolis unterstellen sollten. Gegen letztere Bedingungen erhoben sich allerlei Bedenken, man wollte das oberste Rommando lieber Kurjachsen übertragen und so kam vorläufig kein fester Beschluß zustande; doch wurde alsbald gerüstet und mehrere Kreisstände nahmen für sich die verlangten Bedingungen an, so daß Gustav Abolf auf diese Weise alsbald über einen Teil der Kräfte des niedersächsischen Kreises verfügte. Noch früher tam eine Allianz mit den weimarischen Fürsten auf Grundlage der Truppenhilse und der Übertragung des obersten Kommandos an Guftav Adolf zustande und dieser folgte die Verbindung mit det anhaltischen Fürsten. Durch alle diese Vorbereitungen war



es dem König möglich geworden, an die Aufstellung einer zweiten Armee zu denken, die unter Banérs Beschl die im Norden zersstreuten Besatzungen an sich ziehen und durch frische Zuzüge verstärkt die Belagerung von Magdeburg unternehmen sollte, während eine dritte Armee, deren Bildung an der unteren Elbe unter Totts Kommando vor sich ging, Stade und die übrigen medlenburgischen Orte einnehmen und sich im Erzstist Bremen sestsehen sollte. Gustav Adolf berechnete, daß er in fürzester Zeit über 68 000 eigener und bundesgenössisischer Truppen versügen werde, wobei er die sächsischen und brandenburgischen Kontingente nicht mitrechnete. Wir bemerken noch, daß die Schweden mit der Belagerung Magdeburgs keine Mühe hatten, da die Kaiserslichen den Platz freiwillig aufgaben.

Während der nächsten zehn Tage nach der Schlacht bei Arcitenseld marschierte der König bloß bis Halle, am 27. September zog er gegen die kurmainzische Stadt Ersurt und rückte in dieselbe ein, nachdem der Herzog Wilhelm von Weimar sie tags vorher ohne Widerstand besetzt hatte. Von Ersurt ging es gegen das Stift Würzburg, dessen Bischof vor Ankunst der Feinde sloh und damit ein Veispiel gab, das von zahlreichen Prälaten und Domherren besolgt wurde. Die Stadt Würzburg bot schon am 10. Oktober ihre Übergabe an; das Schloß hielt dagegen eine Velagerung aus, die erst am 18. durch einen Sturmangriff zum Ziele führte. Mit dem Schlosse siele eine unermeßliche Beute in die Hände der Sieger, da man aus nah und sern die kostbarsten Sachen der vermeintlichen Sicherheit wegen dahin gestüchtet hatte.

Nach diesem Ersolg that Gustav Abolf einige Schritte, die seinen auf die Errichtung einer Herrschaft im inneren Deutschland gerichteten Plan, der sich erst seit wenigen Tagen in ihm entwickelt hatte, andeuteten. Er organissierte die Verwaltung des herrenlos gewordenen Stistes und verkündigte allen Ständen und Unterthanen "seines Herzogtums Franken" (diesen Namen gab er dem Stiste und den anderen miteroberten geistlichen Vesitzungen), daß er von ihnen die Erbhuldigung verlange und sich sonach als

ihren Erbheren betrachte. Der Huldigungseid ließ darüber keinen Zweisel aufkommen, in welcher Weise er bas meine, benn jedermann follte schwören, daß er den König von Schweben und deffen Nachkommen für die alleinigen Landes- und Erbherren anerkennen wolle, boch wurde noch vorsichtsweise beigefügt, dieser Eid solle nur so lange gelten, bis der König eine "anderweitige Vereinigung" getroffen haben würde. In diesem vieldentigen Wort wurde der Bergicht auf Franken zu Gunften bes alten beutschen Reiches in Aussicht gestellt, es konnte sich aber auch jede beliebige Neuges staltung unter ber "Bereinigung" bergen, wenn weitere Erfolge auf bem Schlachtfelbe bies ermöglichten. Die neue Regierung suchte alle Einkünfte des Landes dem Könige dienstbar zu machen und ging in rüdsichtsloser Weise gegen alle geistlichen Besitzungen vor; die Alöster wurden aufgehoben und ihre Güter an einzelne schwedische Offiziere und an einige hervorragende Anhänger verschenkt, die Gustav Adolf unter dem bentschen Adel gesunden hatte. Die Katholiken mußten nun durch eigene Erfahrung den Jammer verkosten, unter bem ihre Gegner durch die von ihnen geübten Ronfistationen bisher geseufzt hatten.

Was that Tilly während dieser Borgänge? Er war nach seiner Niederlage nach Halberstadt gezogen, hatte dort seine Truppen gesammelt und war mit ihnen nach Korven gerückt, wo er sich mit dem kurkölnischen Bolk vereinigte. Als er hier ersuhr, daß ihm Gustav Adolf nicht folge, sondern in das Thüringische einsgerückt sei, zog er nach Hessen, vereinigte sich mit den dort unter Aldringen stehenden Resten des italienischen Bolkes und mit Fugger, wodurch er sein Heer auf 18 000 Mann zu Fuß und 182 Reiterstornets brachte und nun den Entsat von Würzburg versuchen wollte. Auf dem Wege dahin schloß sich ihm der Herzog von Lothringen mit 12 000 Mann an. Der Herzog Karl hatte seinen Anschluß an die kaiserliche Sache seit Jahren vorbereitet und wir haben gesehen, wie er sich gegen Ludwig XIII erklären wollte, als dieser La Rochelle belagerte. Im April 1630, als der Krieg noch in Italien wützte, ersuchte ihn der Kaiser um seinen Beistand



bei dem beabsichtigten Angriffe auf einige französische Grenzschungen und der Herzog mag schon damals die besten Berssicherungen gegeben haben, denn sein Plan ging auf nichts Gestingeres, als auf die völlige Trennung von Frankreich und auf die Verbindung mit Deutschland. Erst jeht trat er aber entschlossen auf die kaiserliche Seite und achtete nicht der Gefahr, welche die Allianz Frankreichs mit Schweden und die Siege Instav Adolfs für ihn im Gefolge hatten.

Als Gustav Adolf von dem Herannahen der Gegner Kunde crhielt, brach er an der Spite von ungefähr 6000 Mann auf, überfiel die Feinde zur Nachtzeit und fügte ihnen einen solchen Schaben zu, daß sie sich nicht mehr an ihn heramvagten, nament= lich zeigte Tilly auf seinem Rückzuge eine berartige Niedergeschlagenheit, daß man auf ihn keine Hoffnungen mehr setzen konnte und seine Aberufung sich als bringend notwendig erwies. Blück für die Geschlagenen verfolgte der König sie jett ebensowenig wie nach ber Schlacht bei Breitenfeld, sondern zog Mitte November aus Wirzburg nach Frankfurt am Main, zwang dieje Stadt zur Allianz unter den befannten Bedingungen und schloß endlich auch mit dem Landgrafen Georg von Darmstadt einen Bertrag ab, burch ben sich biefer zur Einräumung ber Teftung Ruffelsheim für die Dauer des Arieges verpflichtete. Daß Gustav Abolf diesen Fürsten, der von den Protestanten als ein Abtrünniger betrachtet wurde, so milbe behandelte, hatte seinen Grund darin, daß Landgraf Georg die Tochter bes Kurfürsten von Sachsen geheiratet hatte. Der König fonnte ben Schwiegersohn seines Bundesgenoffen nicht als Feind behandeln, wenn sich biefer bittend nahte und so begnügte er sich damit, ihm die tost= barfte Jeder aus seinem Gefieder herauszurupfen. Es galt nun Mainz, den Anotenpunkt der Main= und Rheingegend, in die Hand zu bekommen. Der Rurfürst von Mainz suchte bas brohende Schickfal badurch abzuwenden, daß er sich zu Verhandlungen erbot, in denen er sich wahrscheinlich zu einigen Bahlungen verpflichtet hatte, allein der König lehnte Dieselben ab und ent-



Google

Original from

Lonhafactus der Statt Franckfurt am Main, Und wie Königh. Maij: Bu on



Die schwedische Urmee auf dem Durchzugers

Digitized by Google

PRINCETON UNIVERSITY

khaseden Gasabst mit ihrer Annee ein ond DirechgeZogen adus 17. Museum, 4° 1539



2) der Man 24 Seherdilbe Amberis ved Emmerting School

nch Frankfurt am Main im Jahre 1631.

Digitized by Google

Original fron: PRINCETON UNIVERSITY



schuldigte sich damit, daß der Kurfürst die "angebotene Freund» schaft so liederlich ausgeschlagen habe". Was es mit dieser (von Würzburg aus ben brei geistlichen Kurfürsten angebotenen) Freund= schaft für ein Bewandtnis hatte, ergiebt sich am besten aus den Forderungen, unter denen er sie zugestehen wollte. Jeder der Kurfürsten sollte 40 000 Thaler monatlich zahlen, Proviant liesern, alle seine Basse bem König eröffnen, dem Kaiser keine Silfe leisten und die Augsburger Konfession auf seinem Gebiete bulden.

Da der Kurfürst auf keine freundliche Behandlung von seinem Gegner rechnen konnte, so verließ er Mainz, nachdem er die Verteidigung der Stadt einer spanischen Besatzung von 2000 Mann übertragen hatte. Die schwedischen Truppen schweiften indessen bis an die Lahn, trieben überall Kontributionen ein und fetten sich vorläufig in dem Mainz gegenüber liegenden Kastel fest, von wo aus sie nun die Vorbereitungen zum Angriffe trafen. Kast schien es, als ob er nicht erfolgen würde, benn ba Tilly Mürnberg bedrohte, welches mit Gustav Abolf ein Bündnis abgeschlossen hatte, riefen die Mürnberger den König zu Silfe und da dieser dem Rufe folgen wollte, so brach er nach Frankfurt auf. Aber hier erhielt er die Nachricht von dem Abzuge Tillys, beffen Truppen zu feiner bedeutenden Leiftung fähig waren und wie "ber Schnee an der Sonne zergingen" und so wendete er seine Aufmerksamkeit wieder Mainz zu, zwang die spanischen Truppen bei Oppenheim ihre baselbst errichteten Schangen aufzugeben und befämpfte so in birekter Weise Spanien, bas noch immer einen Teil der untern Pfalz inne hatte und jett bem Kurfürften von Mainz die erwähnte Hilfe leiftete. Seine Magregeln führten zum Ziele: schon am 23. Dezember übergab die Besatzung die Stadt Mainz gegen Afford und nun benutte Gustav Adolf diesen Erfolg, indem er die Mainzer mit einer hohen Kontribution belegte und hier wie in Würzburg eine Zivil- und Militärverwaltung einrichtete. — Ungefähr drei Monate waren seit der Schlacht bei Breitenseld verflossen und was hatte Ginbeln, Bliabriger Rrieg. II.

con Google

ber König in bieser turzen Zeit erreicht! Er hatte zahlreiche Bündnisse mit Leuten abgeschlossen, welche sonst nie ein Ende für ihre Bemerkungen und Einwendungen fanden, er hatte das Berwal= tungswesen in den eroberten Gebieten eingerichtet und unter mancherlei Schwierigkeiten siegreich ein Gebiet burchzogen, bas ungefähr 60 Meilen in der Länge maß, eine Leiftung, die in Anbetracht der winterlichen Jahreszeit und des elenden Zustandes ber Straffen ichon als Marschleistung anzuerkennen war, wie nun erst, wenn man bedenkt, daß er mit dem Gegner zu kämpfen und taufend andere Gegenstände zu beraten und zu bestimmen hatte. Rann ce Wunder nehmen, wenn Gustav Abolf angesichts dieser Erfolge und im Bewußtsein der eigenen Araft ben ur= sprünglichen Zweck seiner Landung vergaß und das Schwert nicht mehr zum Schutze der bedrängten Glaubensgenoffen, sondern zur Eroberung ziehen wollte? Die nun folgenden Reutralitätsverhandlungen geben für diese Anschuldigung den schlagenosten Beweis.

Die Verhandlungen zwischen Frankreich und Baiern hatten, wie erzählt wurde, im Mai 1631 durch Unterzeichnung einer Desensivallianz ihren Abschluß gefunden. Maximilian hatte lange gezögert, aber infolge ber steigenden Kriegsgefahr sich zu der Allianz entschlossen und alsbald an Ludwig XIII die Bitte gerichtet, er moge ihm die bedungene Silfe leiften, damit er sich gegen Gustav Abolf verteidigen könne. Der Wortlaut des abgeschlossenen Vertrages verpflichtete den König allerdings zur Hilfe gegen jeden Baiern bedrohenden Feind, allein in Paris war man um so weniger zu einer Hilfeleistung geneigt, als Mari= milian jeden Augenblick durch Bermittlung Frankreichs einen Neutralitätsvertrag mit Edweden abschließen konnte. wollte sich jedoch Maximilian nicht verstehen und daher blieb man auch in Frankreich taub gegen seine Bitten und ließ dem Ariege seinen Gang. Die Schlacht von Breitenfeld anderte bie Sachlage und machte Maximilian geneigt, die Vermittlung Frankreichs in Anspruch zu nehmen, damit ein annehm=



barer Friede zustande käme. Seine Besorgnis wurde auch von den Kursürsten von Mainz und Trier geteilt, die den König Ludwig schriftlich auf das inständigste um seine Vermittlung erssuchten und ihm dabei einen solchen Lohn in Aussicht stellten, daß Ludwig XIII denselben leicht auf eine Art Schutzherrschaft über sie deuten konnte. Wir wissen jedoch nicht, ob das Schreisben semals nach Frankreich gelangte, da Maximilian, dem es zur

Unterschrift zugeschickt wurde, mit berselben zögerte.

Die Verhandlungen mit Frankreich führte jett ber bairis sche Rat Jocher, der im Auftrag seines Herrn, welcher den Raiser nicht preisgeben wollte, den Franzosen zu beweisen suchte, daß die Endabsichten Guftav Abolfs jedenfalls mit denen Frankreichs nicht übereinstimmten, weil er es auf ben Untergang der katholischen Kirche abgesehen habe und dem Kaiser einige Provinzen entreißen wolle und daß es beshalb am besten wäre wenn Frankreich einen allgemeinen Frieden vermitteln würde. Das wollte aber ber Kardinal Richelien burchaus nicht, benn wenn jest der Friede zustande gekommen wäre, so hätte der Raifer feine Ginbuße in seinem Besite erlitten, Die Berhältnisse in Deutschland wären auf den Zustand von 1621 zurückverset worden und das nicht ganz, weil man ben Kurfürsten von Baiern seiner Erwerbungen nicht berauben wollte. Da ber Kardinal nur um den Preis einer nachhaltigen Schwächung ber habsburger in ihrer Macht die Friedensverhandlungen unterstütt hätte, so fanden die Auseinandersetzungen des bairischen Bevollmächtigten nicht seinen Beifall, ba er aber tropbem hoffte zum Biele gu gelangen, so schickte er ben Herrn von Charnace nach München, um die Meutralitätsverhandlungen daselbst zum Abschlusse zu bringen und so die Liga vom Kaiser zu trennen. Aber Magi= milian wollte den Raiser auf keinen Fall preisgeben und crklärte, daß er keinen einseitigen Neutralitätsvertrag mit Guftav Abolf abschließen könne, weil der lettere seine Waffen dann gegen den Kaifer kehren, ihm Böhmen entreißen und badurch zum Kaifers tum gelangen würde. Frankreich solle einen allgemeinen Waffen.

stillstand vermitteln, damit man über einen Frieden verhandeln könne (12. Dezember 1631).

Maximilian beharrte jedoch nicht bei diesem jedenfalls ehrenvollen Beschlusse und zwar aus Gründen dringender Not. Er hatte sich im Dezember nach Donauwörth verfügt, um dort mit Tilly perfönlich zusammenzutreffen und von ihm über den Stand des Kricges und allfällige Aussichten eines weitern Widerstandes genaue Austunft zu erhalten. Die gebeugte Westalt und bas gedrückte Benehmen Tillys gaben ihm einen grollern Aufschluß, als die langatmigsten Berichte hatten thun fonnen. Der alte General bot ein Vild des Jammers; er zeigte sich "ganz perplex und irresolut in allen Ratschlägen, erflärte, daß er fein Wittel wisse, wie den großen Schwierigkeiten zu begegnen sei, daß dem Raiser keine andern Mittel zu Gebote stünden, als die ihm Spanien auschicke, und begleitete seine Alagen unaufhörlich mit Thränen". Wie sollte Maximilian nicht von steigender Besorgnis ergriffen werden, wenn er hörte, daß die ligistische im Felde verwendbare Armee nach Abmarsch von 10000 Mann kaiserlicher Truppen, die Ferdinand zur Verteidigung Böhmens abberufen hatte, nur noch 6000 Mann zähle? Wenn er sich in Verhandlungen mit Franfreich auf der von Richelien aufgestellten Basis einlich, wußte er, daß er nicht bloß den Raifer und beffen Besit preisgab und ber tatholischen Rirche einen unheilbaren Schaden zufügte, sondern auch daß er dem deutschen Staatswesen den Todesstoß versette; aber die Unmöglichkeit, sich mit den hinschwindenden ligistischen Streitfräften gegen die ftets anwachsende schwedische Macht zu verteidigen, zwang ihm den bittern Entschluß auf, sich den Um= ständen zu fügen, sich für die Meutralität zu erklären und ben Raifer sich felbst zu überlaffen.

Am 24. Dezember setzte er einen Bertragsentwurf auf, der wenigstens die Liga sichern sollte, und überlieserte ihn dem in Wänchen neben Charnacé bevollmächtigten St. Etienne, damit ihn dieser dem König Ludwig überbringe, während Charnacé



zu Guftav Abolf reisen sollte, um beffen Buftimmung zu dem Vertrage zu erlangen. In demselben verpflichtete sich Maximilian für sich und die ligistischen Fürsten, soweit sie bem Bertrage beis treten würden, zur Neutralität, verlangte aber bafür, daß bie Schweben sämtliche ligistischen Gebiete unverweilt räumen, ihm (bem Rurfürsten) weder feine Burde, noch den Befit ber pfalgi= schen Gebiete bestreiten und den faiserlichen Truppen, die noch in Deutschland zerstreut seien, ungehindert ben Rückzug in die Erbländer Ferdinands gestatten sollten. Die französischen Befandten waren mit diesen Bedingungen einverstanden und versicherten, daß ihr König alsbald Truppen zu Hilfe schicken werde, um die Ligisten gegen einen allfälligen Angriff Gustav Abolfs zu sichern, fagten aber nicht, daß Richelieu befohlen hatte, die Truppen burch ben Elsaß zu dirigieren, bessen Besitnahme bereits beschlossene Sache war. Charnace verlangte von Maximilian die Überlassung von Mannheim, im Falle die französischen Truppen vorrücken würden, welches Begehren der Kurfürst nicht abzulehnen wagte, so schmerzlich ihm das auch ankommen mochte. Frankreich hatte jetzt seine Hand in den deutschen Angelegenheiten, es handelte sich ihm nun darum, auch seinen Fuß nach Deutsch= land zu feten, um ihn nicht wieder zurückzuziehen. Bur Bervollständigung unseres Berichtes über die diplomatischen Bezieh= ungen fügen wir hinzu, daß Ludwig XIII (am 21. Dezember 1631) einen Separatvertrag mit dem Kurfürsten von Trier schloß, burch welchen sich biefer mit seinem Lande unter ben Schutz bes Königs stellte. Dagegen schickte Maximilian einen Gesandten an Ferdinand ab und teilte ihm offen mit, in welche Verhandlungen er sich eingelassen habe und wie er nach den in Donauwörth gemachten Erfahrungen nicht anders habe handeln können. versicherte, daß er sich vom Kaiser nicht trennen, sondern mittlerweile frisch ruften werbe, um, wenn Guftav Abolf eine ber Neutralitätsbedingungen verlete, sich gegen ihn zu kehren, jedenfalls werde er jede Gelegenheit ergreifen, um dem Raiser aute Dienste zu leiften. Bum Schlusse riet er bringent zum Frieden und zur Annahme der französischen Vermittlung.

Als Guftav Adolf die erste Nachricht von dem Entwurf des Neutralitätsvertrages empfing, residierte er in Mainz, wohin ihm seine Gemahlin nachgereist war und wo er einen Sof hielt, der, was die Zahl der fürstlichen Perfönlichkeiten betrifft, die fich das selbst einfanden, alle andern gleichzeitigen Bersammlungen übertraf. Der König war burchaus nicht gesomen auf die ihm zugemutete Meutralität einzugeben, nur bem Rurfürsten von Baiern. bessen Land er kaum berührt hatte, wollte er sie zugestehen, bie Besitzungen der übrigen ligistischen Fürsten aber, in denen sich feine Armee nahrte, fleidete und ftarfte, wollte er um feinen Breis aufgeben. Der Marquis von Breze, ber ihn im Verein mit Charnace zur Nachgiebigkeit bewegen follte, begegnete unüberwindlicher Hartnäckigkeit. Guftav Abolf wies jede Zumutung jur Schonung der Liga ab und erbitterte damit den Marquis, der sich als Franzose und Katholik fühlte, so sehr, daß er seinen König vor dem Chrgeiz des Schwedenkönigs warnte. Nichts veranschaulicht deutlicher, welche Haltung ber lettere um diese Beit einnahm und welche ehrgeizigen Gedanken sein Inneres beschäftigten, als ber Bericht, den Breze nach Saufe schickte. "Der Appetit," erzählt er, "hat sich bei Gustav Abolf infolge der gelungenen Eroberungen in dem Grade gesteigert, bag er be= reits alles anftrebt, und bas Bertrauen in sein Glück ist bei ihm so hoch gestiegen, daß er an keinem Erfolg mehr zweifelt und Angriff und Sieg für gleichbedeutend halt." Er fümmert fich nicht um die Verminderung der Bahl feiner Feinde, sondern behauptet, daß ihm badurch nur das Quartier für seine Truppen entzogen wird, ebensowenig will er von dem Eintritt der französischen Truppen in den Glaß etwas wissen und auf alle unsere (Brezes und Chernaces) Vorstellungen" giebt er nur in unbedeutenden Dingen, aber nie in einem wesentlichen Bunkte nach, er will ben ganzen Rheinstrom beherrschen, Roblenz und Mannheim einnehmen, den Hollandern die Hand reichen und uns

den Zugang nach Deutschland versperren. Spricht man ihm von einer Restitution, so weist er sie rundweg ab.

In dem persönlichen Benchmen Guftav Abolfs trat es jest noch deutlicher hervor als in seinen hohen Bielen, wie er sich aller Rücksicht entbunden und seine Bestrebungen für allein berechtigt hielt. So äußerte er sich gegen den genannten Marquis migbilligend über ben König von Frankreich, weil er sich nicht zum Reformator seiner Kirche auswerfe, und spottete Er fing an die Arfiden zu verachten, mit beren über den Bavft. Hilfe er bie schwindelnde Sohe erreicht hatte. Bei einem Gaftmahl, an dem wie gewöhnlich mehrere Fürsten, barunter auch der unglückliche Winterkönig, der aus dem Haag zu ihm gekoms men war, und ber Landgraf von Darmstadt teilnahmen, ents spann sich ein Monolog (denn von einer allgemeinen Unterhal= tung konnte nicht die Rede sein, wenn Guftav Abolf das Wort ergriff und die anderen andächtig zuhörten), in dem der König alle Friedensverhandlungen migbilligte und erklärte, daß er sich ebensowenig um den Raiser kummere, wie dieser ehedem um ihn, worauf er spöttisch zu dem Landgrafen bemerkte, er könne dies an Ferdinand berichten, ba er ja gut faiserlich sei. Der verhöhnte Fürst entfärbte sich und verschluckte schweigend ben Spott, Guftav Abolf aber fümmerte sich nicht darum, daß er sich ihn vielleicht zum erbitterten Teinde gemacht hatte; so sehr war er des weitern Erfolges sicher und glaubte sich jeder Rücksichtnahme entbunden. Er begann übermütig zu werden.

Noch hatte Richelieu, der sich mit Ludwig XIII an der Spiße von ungefähr 20000 Mann nach Vicq und später nach Metz besgeben hatte, um dem deutschen Kriegsschauplaße näher zu seine und zugleich den Herzog von Lothringen zu einem Bündnis und zur vorläusigen Abtretung der Festung Marsal zu zwingen, seine Kunde von der starren Unnachgiebigkeit Gustav Adolfs. Obewohl er also glauben konnte, daß der letztere die angebotene Neutralität annehmen werde, so mißtraute er ihm doch schon und ließ dem Kurfürsten von Baiern entbieten, er möge nur rüsten

und seine Armee auf mindestens 20000 Mann erhöhen, um gegen alle Eventualitäten gesichert zu sein. Richelien bachte also an ein Bündnis mit der Liga selbst gegen Gustav Adolf. Dem Kurfürsten war durch die Befolgung dieses Rates die passendste Gelegenheit geboten sein bem Kaiser gegebenes Bersprechen zu erfüllen, ohne das Mißtrauen Frankreichs wachzurufen. Als später die oben erwähnten schlimmen Nachrichten aus Mainz einliefen, beriet man fich am frangösischen Sofe, ob man das Bündnis mit Gustav Abolf nicht fallen lassen und gegen ihn auftreten folle. Dieser Plan wurde verworfen, weil er zum Borteil der Habsburger ausgefallen wäre, aber er zeigt deutlich genug, welche Anast damals die Franzosen vor den Herrschergelüsten Gustav Abolfs hatten, wenn sie über Maßregeln beraten konnten, die zum Borteil bes Raifers ausfallen mußten. Zulett beschloß man doch dem Kurfürsten von Baiern zu raten, den Neutralitäts= vertrag mit Guftav Abolf abzuschließen und die von demselben nen formulierten Bedingungen anzunehmen. Der König verlangte die Überlassung des Mainzer, Würzburger, Fuldaer und Bamberger Stiftes, die Übergabe aller von der Liga besetzten protestantischen Plätze und die Reduktion ihrer Armee auf 12000 Mann. Einen ähnlichen Ratschlag zur Nachgiebigkeit erteilte Richelieu einige Tage später bem Bischof von Bürzburg, als fich bieser im Namen ber Liga in Metz einfand und um die Zus erkennung ber Neutralität und die Räumung ber geiftlichen Gebiete ersuchte. Der Kardinal versüßte die Bitterkeit desselben nur durch das Versprechen, daß sich Frankreich später für die Liga einsetzen werde, wenn sie bei ben fünftigen Friedensverhandlungen nicht vollständig entschädigt werden würde.

Als Maximilian die betreffende Botschaft erhielt, war er so bestürzt, wie vielleicht noch nie in seinem Leben. Daß Franksteich die katholischen Interessen derart preiszeben werde, wie dies durch den ihm erteilten Ratschlag der Fall war und daß es so ohne allen Einsluß auf Gustau, Adolf sei, hielt er für uns möglich und glaubte sich deshalb verraten und aufgegeben. Er





war jest entschlossen seine gauze Existenz in die Schanze zu schlagen und sich mit dem Kaiser wieder zu verbinden, wenn er bei ihm nur halbwegs ernstliche Vorbereitungen zur Verteidigung sehen würde. Die Mahnungen und Versprechungen, die er desshalb an den kaiserlichen Hof ergehen ließ, waren ebenso ernst wie aufrichtig gemeint, während die Verhandlungen, die er mit Frankereich und bald darauf auch mit Schweden sortsetze, nur noch zum Schein betrieben wurden.

III. Bevor wir über das schließliche Resultat der Neutralitäts= verhandlungen berichten, muffen wir ber Schwierigkeiten erwähnen, mit benen Guftav Abolf von seinen deutschen Glaubensgenoffen bedrängt wurde. Es wurde erzählt, daß ber Landgraf von Darmftadt nach der Schlacht bei Breitenfeld die Berufung eines Konvents in Mühlhausen vorschlug, auf dem die Zwistigkeiten zwischen ben Katholiken und Protestanten beglichen wer den sollten, und daß der König von Schweden von dem Konvente nichts wissen wollte, wenngleich er ben Plan einer Einigung nicht birekt bekämpfte. Mun waren aber die zwei protestantischen Kurfürsten des Krieges mehr als überdrüssig und da die Möglichkeit eines gunftigen Friedens flar vorlag, so beschlossen sie den König um die Anbahnung der Verhandlungen zu ersuchen. Beide Kurfürsten schickten deshalb (im Februar 1632) eine Gesandtschaft an den König ab, welche ihm dieses Gesuch vortragen und um seine Buftimmung zur vorausgehenden Berufung eines protestantischen Konvents, auf dem man sich über die Friedensbedingungen einigen wollte, bitten sollte. Der sächsische Gesandte war noch insbesondere beauftraat, sich zu beschweren, daß die Teilnehmer des Leipziger Konvents die dem Kurfürsten Johann Georg versprochene Geldhilfe nicht zahlten und sich mit den Zahlungen, die fie Schweben leiften mußten, entschuldigten, deshalb sollte er von Gustav Adolf die Überlassung eines Teiles der Beisteuer verlangen. Keine von beiden Gefandtschaften fand für ihre Vorftellungen und Vitten Gehör. Wenn wir aber erfahren, daß der König mittlerweile von den Herzögen von Medlenburg verlangte, daß sie ihre Berbindung mit dem Reiche



ganz und gar lofen und ihn für alle Zeiten ale Lebensberrn anerkennen sollten (mit welchem Begehren er insofern burchbrang, als sie ein ewiges Bündnis mit ihm abschlossen) und daß er ben Pfalzgrafen nur dann in seinen früheren Besitz einzusetzen versprach, wenn er ihn als bleibenden Schutherrn annehmen würde, wenn wir ferner erwägen, daß er mit Rücksicht auf die offupierten geiftlichen Stifter zu bem Marquis von Breze sagte: Was wird Euer Herr sagen, weim ich mich zum "König von Franken" erkläre - womit er boch nur einen Teil seiner Blane, bie sich ja auch auf die Herrschaft über die Oftsee bezogen, enthüllte, und daß er vielleicht "alles" erreichen wollte, wie dies der Marquis von Brezé behauptete — so begreisen wir, daß er jetzt nicht auf Friedensverhandlungen eingehen wollte, benn "alles" ober wenigstens einen großen Teil konnte er erst dann fordern, wenn er als alleiniger Alls demnach die brandenburgischen Gesandten Herr dastand. zur Audienz bei dem König vorgelassen wurden, erklärte er ihnen rundweg, daß keine Aussicht zum Frieden sei, weil er noch zu wenig entscheidende Siege erfochten habe.

Noch waren die beiden Aurfürsten von der Erfolglofigkeit ihrer Bemühungen nicht benachrichtigt, als fie fich im Vorgefühl derselben in Torgan zusammenfanden, um über ihre weitere Haltung Beschluß zu fassen. Beide stimmten darin überein, daß teine Zeit so günstig zum Abschluß eines Friedens gewesen sei, als die gegenwärtige, weil man die Aufhebung des Restitutionsedifts und andere Konzessionen erwarten könne, und daß man deshalb im Verein mit dem in Leipzig gewählten Ausschuffe die Friedens= verhandlungen ernstlich betreiben solle. Da es zu benselben nicht kam, wollen wir nicht weiter auseinandersetzen, welche Konzessionen Aurbrandenburg dem Raiser und den Katholiken abzwingen wollte, und bemerken nur, daß einige so weit gingen, daß man wohl nur durch eine glückliche Fortsetzung bes Krieges sie den Gegnern hätte abringen können; boch lag die Möglichkeit-nicht ausgeschlossen, daß die Protestanten in Anbetracht des allgemeinen Friedensbedürfnisses freiwillig auf ihre Gewährung verzichtet hatten.

Nur einer Forderung Kurbrandenburgs wollen wir erwähnen, weil sie imstande ist ein allgemeines Interesse zu erwecken Georg Wilhelm wollte nämlich beantragen, daß in ganz Deutschsland Religionsfreiheit herrschen und zum mindesten das privatum exercitionis religionis (die häusliche Religionsübung) jedem freisstehen solle. Da aber Sachsen mit diesem Antrage nicht einversstanden war, so wurde er fallen gelassen. Die beiden Kurfürsten kamen zuletzt überein einen Konvent der protestantischen Stände zu berusen, um auf demselben die Friedensbedingungen endgiltig sestzustellen und an ihm zugleich eine Stüße gegen die überstriebenen Forderungen Gustav Adolfs zu gewinnen.

Die Forderungen Gustav Adolfs! Auch die Protestanten mußten endlich die Überzeugung gewinnen, — Kurbrandenburg wußte es längst — daß der König für seine ihnen geleisteten Dienste nicht bloß durch die Ratholiken, sondern aus ihrem eigenen Besitze entlohnt zu werden wünsche und daß sie zu seinen Planen Stellung nehmen müßten. Der Kurfürst von Sachsen fragte seinen Kollegen, ob er nicht wisse, wie weit die Ansprüche des Königs reichten, worauf Georg Wilhelm erflärte, daß er sich nie offen gegen ihn ausgesprochen habe, daß er aber vermute. er wünsche "1) ein ewiges Biindnis mit jenen Ständen aufzurichten, beren Länder an der See lägen, 2) die freie Zufahrt und Station für seine Schiffe auf dem Reichsboden, 3) einen Teil ber Seefüste, es sei nun bas Fürstentum Rügen ober ber Stralfunder Safen oder etwas mehr oder weniger, vor diesem (wir verstehen dies: in früherer Zeit) mag er wohl gar auf das ganze Herzogtum Pommern gezielt haben, 4) einen Boll auf ber Gee ober etlichen Strömen und 5) die Beibehaltung ber Orte, die er den Ratholiken abgenommen, bis zum Erfat ber Ariegstoften." Das find bie eigenen Worte des Aurfürsten von Brandenburg und man erfieht aus ihnen, daß Gustav Abolf durch jenes ewige Bündnis das deutsche Staatswesen sprengen und an der Seefüste sowie im Innern Deutschlands in den tatholischen Gebieten festen Fuß fassen wollte, da von einem



Ersatz der Ariegskosten nicht die Rede sein konnte. Wir bes merken dazu, daß die Pläne Gustav Adolfs noch viel weiter reichten, als Georg Wilhelm vermutete.

Aus der weitern Haltung des Aurfürsten von Sachsen ist ersichtlich, daß ihn diese Mitteilungen gewaltig aufregten und daß er den König von Schweden als Jeind anzusehen begann und sich beshalb gern mit dem Raiser verständigt hätte. Auf alle Fälle einigte er sich mit seinem Kollegen in ber Berufung bes Protestantenkonvents. Bevor sie bem König, der ja auch gur Beschickung bes Konvents eingeladen werden sollte, hiervon Nachricht gaben, erhielt Georg Wilhelm von ihm eine (vom 10. März 1632 batierte) Erklärung, die ihrem Inhalt nach der seinem Befandten erteilten gleichfam. Der König erachtete ben Beginn ber Friedensverhandlungen in Anbetracht des bosen Willens bes Feindes für zwecklos und verwarf damit indirekt die von ihm bereits vermutete Berufung des Brotestantenkonvents. Sachsen und Brandenburg hätten sich jest bem Ronig entgegens stellen muffen, wenn sie auf ihrem Beschluß beharrt hatten, ba fie dies nicht thun wollten, weil sie badurch Bundesgenoffen des Raisers geworden wären, so ließen sie dem König freic Bahn für seine weitern Entschlüsse und gaben die Berufung des Konvents auf. Das Resultat der Zusammenkunft in Torgau verlief also im Sande, sie erregte aber damals großes Aufschen und namentlich fühlte Guftav Abolf, daß sie gegen ihn gerichtet sei, und gab seinem Unwillen lauten Ausbruck.

Kehren wir von dieser Abschweifung wieder zu den Neutralistätsverhandlungen zurück.

Bei den ehrgeizigen Plänen des Königs von Schweden wird es begreiflich, daß die Neutralitätsverhandlungen mit der Liga, die in Frankfurt am Main im März neuerdings aufgenommen wurden, zu keinem Resultate führten. Gustav Adolf schonte nicht einmal den Kurfürsten von Trier, obwohl er wußte, daß derselbe ein Spezialbündnis mit Frankreich abgeschlossen hatte, sondern bedrückte seine Besitzungen und wollte auch dem Bischose von

Bamberg die Neutralität nicht zugestehen, obwohl er dessen Gebiet noch nicht besetzt hatte. Die Absendung bes bairischen Gesandten nach Frankfurt half also nur dazu, in Maximilian die Überzeugung zu erweden, daß für ihn und seine Partei nur burch energischen Anschluß an den Raiser Rettung zu hoffen sei. Dabei unterließ er ce aber nicht, an Frankreich die Bitte zu stellen, daß es ihm fraft bes im Mai 1631 abgeschlossenen Vertrags Hilfe leiste. Die Verlegenheit, in der sich Ludwig XIII oder vielmehr Richelien befand, war ganz außerordentlich: durfte er die Liga den weiteren Angriffen Gustav Adolfs in dem Augenblicke preisgeben, wo sie jum Frieden bereit war und ihre Berbindung mit dem Kaiser faktisch gelöst hatte und der lettere selbst alle seine Truppen in seine Erblande zurückgezogen hatte? Ein Angriff auf die Liga schädigte jest nicht mehr die faiserlichen, sondern nur die katholischen Interessen und diese durfte man von frangösischer Seite aus schon wegen des Verhältnisses zu Rom nicht verlegen lassen. In dieser Verlegenheit half sich Richelien damit, daß er den König von Schweden unaufhörlich zur Nachgiebigkeit ermahnte und bem Rurfürsten von Baiern Silfe in Ausficht stellte, wenn sein Gegner die Reutralitäts= bedingungen nicht mäßigen würde. Damit aber hinderte er nicht, daß Guftav Adolf im Beginn des Frühjahres energisch jum Ungriffe überging und ben ligiftischen Streitkräften eine zweite Katastrophe bereitete.

IV. Als sich Maximilian von Baiern durch Vermittlung Frankreichs mit Schweden in Unterhandlung einlassen wollte, benachrichtigte er, wie erwähnt, den Kaiser davon und rief das durch in Wien den größten Schrecken hervor. Ferdinand wagte nicht den Kurfürsten zu verdammen, sondern verlangte nur, daß er sich seiner annehme und daß dem König von Schweden der Angriff auf die kaiserlichen Erbländer verboten würde. Dafür erklärte er sich in den deutschen Angelegenheiten zu allen Konsessischen bereit und wollte sich ausdrücklich die französische Versmittlung gefallen lassen. Als nun aber Maximilian zur Kenntnis





ber schwedischen Forderungen gelangte und erfuhr, wie gering der mäßigende Einfluß Franfreichs sei, setzte er auf die französische Bermittlung feine Hoffnung und ließ dem Raiser durch seinen Ranzler Donnersperg die Botschaft zukommen, daß er bereit sei noch weiter an seiner Seite auszuharren, wenn er die Rüftungen in der energischsten Weise betreiben würde. Diese Wiederan= hnüpfung der alten Begiehungen erfüllte die faiferlichen Staats= männer mit der größten Freude und sie wurden nicht mübe zu versichern, daß man mit Gilje Waldsteins, dem das Oberkom= mando wieder übertragen worden sei, eine Armee von 150 000 Mann aufstellen und ben Krieg auf drei verschiedenen Seiten in Angriff nehmen werde. Waren schon diese Zusagen etwas übertrieben und riefen dadurch Aweifel an ihrer Glaubwürdigkeit bervor. so mußte ein anderer Rettungsplan, den man dem bairischen Gesandten mitteilte, Zweisel an dem Verstande der Wiener Staatsmänner erweden. Gie wollten einen großen Bund begründen, an dem sich nicht bloß die ligistischen Fürsten und Spanien, sondern auch Frankreich (!), der Papft, Benedig, Parma, Tosfana, Lothringen, furz fast ganz Europa zum Zwecke ber Befämpfung Guftav Adolfs und der Wiederherstellung der alten Verhältnisse vor seinem Einbruch beteiligen sollten. Daß man die Bildung einer aus fo heterogenen Elementen bestehenden Alliang für möglich hielt, daß man hoffen konnte, auch Frankreich, deffen gea= nerische Thätigkeit doch niemandem verborgen war, hiesig zu ge= winnen, zeugt von einer unbeschreiblichen Raivität. Thatsächlich suchte man von Wien aus die verschiedenen Fürsten durch eigene Wesandte oder durch Briefe zu gewinnen. Go reiste namentlich der Freiherr Peter von Schwarzenberg nach Frankreich, um dort die Erinnerungen an die früheren freundschaftlichen Berhältnisse und an die religiösen Beziehungen wachzurufen, aber alle seine Be= merkungen wurden entweder mit Ausflüchten beantwortet oder es wurden feste Versprechungen in Bezug auf einige beabsichtigten Erwerbungen verlangt. Für ben Kall ber Radigiebigfeit von faiserlicher Seite war König Ludwig wohl erbötig, die Bermittlung mit Schweden in die Hand zu nehmen, nie aber eine Allianz mit Ferdinand abzuschließen (Mai 1632). Von der an ihn abgeschickten Gesandtschaft nahm Ludwig im Beginn des folgenden Jahres die Veranlassung einen eigenen Gesandten nach Wien zu schieben, um seine Vermittlung anzubieten. Welches Resultat dabei erzielt wurde, werden wir später mitteilen.

Nach Rom wurde der Erzbischof von Gran, Kardinal Bazmann, geschickt, um ben Papft für die Allianz und für die Gewährung neuer Subsidien zu gewinnen. Urban VIII aus dem Saufe Barberini, ber im Jahre 1623 ben papftlichen Stuhl be= stiegen hatte, befolgte nicht mehr die Politik seines Borgangers Gregors XV fondern war in die Fußtapfen jener Bapfte getreten, die im 16. Jahrhundert im Bunde mit Frankreich die Berrschaft ber spanischen Könige in Italien befämpsten. selben Gründe, welche die Papste zu allen Zeiten lenkten, waren auch biesmal maßgebend. Urban haßte die Bemühungen der Großmächte, festen Fuß in Italien zu fassen, und befämpfte beshalb Spanien, wie seine Vorgänger im Mittelalter Deutschland angeseindet hatten. Er wollte Italien von der Teilnahme an ben Streitigkeiten ber übrigen Staaten ausscheiben, einen ewigen Frieden baselbst anbahnen und durch seine Stellung die maßgebende Rolle auf der Halbinsel spielen. Wenn man in jenen Tagen die politischen Schlagworte unserer Zeit gekannt hätte, so würde man sagen, daß sein Streben auf die Entfernung ber Fremdherrschaft und auf die Anerkennung der Neutralität Italiens gerichtet war.

Bei diesen Gesinnungen des Papstes ist es begreislich, daß er die Siege der Habsburger mit mißgünstigen Augen betrachtete und daß seine Gesandten seit dem Jahre 1626 eine mehr oder weniger seindliche Rolle gegen dieselben spielten. Sein Groll steigerte sich, als nach dem Tode des Herzogs von Mantua der Raiser nicht den Herzog von Nevers in den Besitz des Herzogstums gelangen lassen, sondern über dasselbe im spanischen Insteresse versigen wollte, und erreichte den Höhepunkt, als endlich





barüber ber Krieg mit Frankreich ausbrach und Oberitalien von ben feindlichen Kriegsscharen die schmählichsten Bedrückungen erfahren mußte. Er wollte deshalb von der ihm zugemuteten Allianz nichts wissen, flüchtete sich aber in seinem abweislichen Bescheibe hinter religiöse Gründe, die es ihm angeblich nicht erlaubten, einen Bund zu schließen, in ben auch keterische Fürsten aufgenommen werben sollten, und noch weniger den Baffauer Bertrag anzuerkennen, bis zu welchem ber Raiser vermöge bem Refti= tutionsedift seine Reformen ausgedehnt hatte. Alle Bitten Ferdis nands, ihn wenigstens mit Geld zu unterstützen, wurden rundweg abgewiesen (Mai 1632). Der Papst wollte sich höchstens bazu verstehen, dem Raiser und der katholischen Liga ab und zu einen fleinen Geldbetrag, der mehr einem Almosen als einer Hilfe ähnlich sah, zuzuschicken, aber keinerlei Verbindlichkeit eingehen. Mur insofern trug er bem Friedensbedürfnisse bes Raifers Rechnung, als er Ludwig XIII bringend bat, er möchte allfällige Verhandlungen nicht von sich weisen: nie seien die Verhältnisse für Frankreich so gunstig gewesen, um sich zum Schiedsrichter in ben beutschen Angelegenheiten aufzuwerfen, wie jetzt und beshalb solle man das Gewonnene ungewissen Zufällen nicht preisgeben.

Wir können nicht umhin des Streites zu erwähnen, in den der Papst zu gleicher Zeit mit Spanien geriet und in dem er seiner Feindseligseit gegen Philipp IV ungehinderten Ausdruck gab. Als die Nachricht von der Niederlage bei Breitenseld nach Spanien gelangte, sah man ein, daß man es nicht bloß mit den schwedischen und holländischen Waffen, sondern auch mit den französischen Gelüsten zu thun haben werde und deshald alle Wittel ausbieten müsse. Der König richtete ein eigenhändiges Schreiben an den Papst, worin er ihn um seine Hise und um die Erlaubnis dat, den spanischen Klerus in ausreichender Weise besteuern zu dürsen. Indem er zugleich auf seine und seiner Vorsahren der Kirche geleisteten Dienste hinwies, erklärte er, daß er auch künstighin alles thun werde, um den päpst-

MONACHIUM REGI SUECORVM



Münden im

fred to by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

CERTIS CONDITIONIBUS DEDITUR.

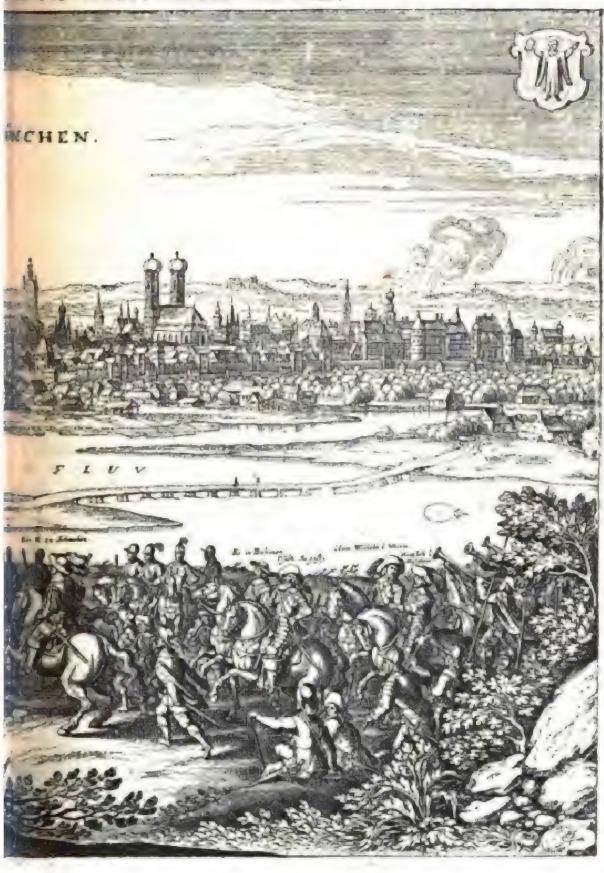

Inhre 1632.

Google

PAINCETON UNIVERSITY

lichen Stuhl in seinem Ansehen zu erhalten und daß Ströme von Blut sließen müßten, ehe er eine Schmälerung desselben zugeben würde. Zu gleicher Zeit trug er seinem Gesandten in Rom, dem Kardinal Borgia, auf (19. Dezember 1631), seine Bitte bei dem Papste zu unterstüßen und die verschiedenen Zahlungen, die er dem Klerus auferlegen wolle, genau zu spezialissieren. Wenn er dabei auf tein bereitwilliges Entgegensommen stoßen würde, so sollte er den Papst für alle solgenden Unfälle verantwortlich machen, gegen seine Handlungsweise protestieren und um diesem Protest das größte Ansehen zu geben, ihn in Gegenwart der spanischen Kardinäle erheben.

Borgia suchte seinem Auftrag gemäß den Papft für die Bewährung der gewünschten Subsidien zu gewinnen, fand aber für seine Bemühungen nur taube Ohren, ba Urban dem Könige nur die Erhebung von 600 000 Dukaten von den geistlichen Ein= fünften gestatten wollte. Diese Summe stand tief unter ben in Spanien gehegten Erwartungen, benn ber König wollte im Jahre 1632 191/2 Millionen Dufaten in feinen europäischen Besitzungen erheben und daß die Geistlichkeit bei ihrem riefigen Grundbesitz mindestens mit dem Drittel der Summe veranschlagt war, ift begreiflich. Borgia ließ nun bem Papft ein Memorial niberreichen, in welchem er für ben König um den Jahresbetrag des Ginkommens aller Benefizien und um die Überlassung einiger geistlichen Taxen, die nach Rom flossen, ersuchte. Aber da weder seine, noch die Bemühungen und Anstrengungen der befreundeten Kardinale bas gewünschte Resultat herbeiführten, tam er seinem weitern Auftrage nach und brachte in einer Sigung des Konsistoriums, umgeben von den spanischen Kardinälen (8. März 1632), seinen Protest vor, indem er seierlich ertlärte, daß der Bapft und nicht ber König von Spanien für allen Schaden, welcher die Kirche treffen würde, verantwortlich sei, weil er die Silfe verweigere. Diese Worte erregten ein ungeheures Aufsehen unter den übrigen Rardinalen und einen Sturm der Entruftung bei denjenigen, die mit der päpstlichen Bolitik einverstanden waren.

Ginbely, Bijahriger freg. II.

AR AGETOM DA MERDITA

Einer von ihnen erfaßte den Kardinal Borgia am Kleide, als ob er ihn hinausweisen wollte, der Papst aber bezeichnete in höchster Aufregung diese Anklage geradezu als eine Lüge.

Als die Nachricht von diesen Borgängen und von der belei= bigenden Außerung bes Papftes nach Spanien gelangte, steigerte sich daselbst die Erbitterung und äußerte sich in den verschiedenen Gutachten, die einige hervorragende Geistliche an den König rich= teten. Alle fanden den Brotest begründet und lobten den Kardi= dinal dafür; einer riet, man folle dem Papfte sämtliche Ginkunfte aus Spanien sperren, ein anderer, man folle von ihm die Abstellung aller durch das Tridentiner Konzil verbotenen Mißbräuche verlangen, ein britter, man solle für die Berufung eines allge= meinen Konzils Sorge tragen, mittlerweile aber ein spanisches Nationalkonzil berufen und ähnliches mehr. Diese Ratschläge erscheinen an und für sich bedeutsam, aber wenn man bedenkt, daß sie in einem Lande gegeben wurden, bas seine unbedingte Ergebenheit gegen ben papstlichen Stuhl bei jeder Gelegenheit betonte und thatsächlich auch häufig bewährte, so wird man begreifen, daß es zuletzt doch bei den bloßen Worten blieb und daß man vor der Durchführung der vielleicht zum Schisma führenden Ratschläge zurückbebte. Da aber die Not immer mehr brängte, so beauf tragte Philipp seinen neuen Gesandten in Rom, den Marques von Castel-Rodrigo, nochmals um die Gewährung ber gewünschten Steuern zu ersuchen und falls ber Papst nicht nachgeben würde, zu erklären, daß man auch ohne die erteilte Erlaubnis die Steuern erheben murbe. Jest gab der Papft endlich nach, zum Teil weil er den König nicht auf das äußerste eirzen wollte, zum Teil weil die Lage der Dinge auf dem Krieg&= schauplage Frankreich bas Übergewicht bei allen künftigen Friebensverhandlungen sicherte. — Aus dem Mitgeteilten ift ersichtlich, daß Ferdinand weder bei Ludwig XIII noch bei dem Papste mit seinen Wünschen ans Ziel gelangte. Daß ber Raiser auch mit seinen andern Allianzverhandlungen keinen bessern Erfola erreichte, bedarf wohl keiner Mitteilung, er konnte sich also nur auf seine alten Bundesgenossen, auf Spanien und die Liga ver-

Als Maximilian fah, daß ber Kaiser Waldstein mit der Anwerbung eines neuen Heeres beauftragt hatte, war er damit einverstanden, er faßte jett Zutrauen zu den kaiserlichen Streitfräften und ließ feine Woche hingeben, ohne seinen Entschluß auszuharren, in Briefen an den Kaiser immer energischer zu wiederholen. Ferdinand benachrichtigte ihn dagegen von den fortschreiten= ben Rüstungen Waldsteins und versprach, daß er sein heer alsbald nach Deutschland vorrücken lassen werbe, wenn die Sachsen, Die mittlerweile in Böhmen eingefallen waren, von da verjagt sein würden. Maximilian, ber einen Gesandten an Waldstein abgeschickt hatte, bekam von diesem die Nachricht, daß er (bis zum 18. April 1632) über 120 000 Mann verfügen, bem Kurfürsten so bald als möglich 3000 Reiter zu Silfe schicken und Sachien und Brandenburg zwingen werde, vom schwedischen Bündnisse Alle diese Versprechungen hoben den Mut Maximilians, bessen Bemühungen gleichzeitig barauf gerichtet waren, die Armee Tillys durch Aushebung von 14 000 Mann zu verstärken und auch Pappenheims Truppen, die im Norden von Deutschland standen, täglich zu vermehren. Dabei suchte er die Neutralitätsverhandlungen in Frankfurt wenigstens bis zum Monat April hinzuziehen und dieses Manöver wäre ihm vicl= leicht bei einem andern Gegner gelungen, nicht aber bei dem König von Schweden, der die Zeit nicht vergeubete, sondern wenn ihn die Berhandlungen nicht schnell zum Ziele führten, zum Angriff überging. Die Folge bavon war, daß ber Waldsteinsche Succurs noch nicht angelangt war, als Tilly nochmals sein Schwert mit bem des Schwedenkönigs treuzen mußte.

Gustav Adolf hatte von Franksurt aus dem Feldmarschall Horn den Beschl gegeben, in das Bistum Bamberg einzurücken und dasselbe einzunehmen. Horn trat den Marsch Mitte Januar (1632) an und langte am 10. Februar vor der Stadt Bamberg an, nahm dieselbe nach schwachem Widerstande ein und brand-



schatte darauf das Bistum in herkömmlicher Weise. Tilly, der seine Scharen mittlerweile verstärkt hatte, wollte die Plünde= rungen Horns nicht ruhig hinnehmen, sondern brach am 23. Februar an der Spite von ungefähr 18000 Mann von Mörd= lingen auf, verstärkte sich in den folgenden Tagen noch um 2000 Mann und zog darauf gegen Bamberg, vor dessen Thoren er am 9. März anlangte und das er nach einem glücklichen Angriff ben Schweden entriß. Es blieb aber nicht bei diesem Vorteil allein die abziehenden Feinde wurden von Tillys Reiterei mit solcher Energie verfolgt, daß sie 3-4000 Mann an Toten und Verwundeten einbüßten. Es war dies die erste bedeutende Schlappe, welche die Schweden seit ihrer Landung erlitten hatten, ein Er= eignis, das natürlich ein bedeutendes Aufsehen erregte. Der Schwedenkönig sah sich beshalb veranlaßt, Frankfurt am 15. März zu verlaffen und dem ligiftischen General entgegenzu= ruden um ihm eine Schlacht zu liefern. Wenn man erwägt, daß während dieser Zeit der bairische Vertreter in Frankfurt weilte, um dort über die Neutralität zu verhandeln, so beutet der Abzug Guftav Adolfs allein schon an, welches Resultat die Verhandlungen nehmen mußten.

Der Kurfürst von Baiern wünschte, daß Tilly seine Schritte nach Böhmen richten, sich dort den Waldsteinschen Truppen anschließen und so den Krieg in ein fremdes Land spielen solle, allein der General wollte sich mit diesem Plane, der den Schweden die beste Gelegenheit gegeben hätte, ganz Süddeutschland auszusplündern, nicht besreunden und zog wohl von Bamberg gegen die Oberpsalz zu, aber nur um dann südlich gegen die Donau abzuschwenken. Er mußte diesen Rückzug antreten, da er sich dem Heere des Schwedenkönigs nicht gewachsen sühlte und langte auf demselben am 3. April in dem wohlbeseistigten Ingolstadt an. Her traf er mit seinem Herrn, dem Kursürsten zusammen, der in diesen gesährlichen Zeiten es sich angelegen sein ließ, die gelähmsten Geister durch seine Gegemvart zu erfrischen und anzueisern. Nach gepflogener Veratung beschloß man die Donau zu übers



setzen und gegen Rain und Donauwörth zu ziehen, um den Feind an dem Übergang über die Donau nach Möglichkeit zu hindern. Da aber die Besatzung von Donauwörth dem schwedischen Ansgriffe erlag, so konnte der Übergang nicht gehindert werden, und nun bot nur noch der Lech einen Schutz gegen die heranrückens den Schweden.

Die ligistischen Truppen lagerten an diesem Flusse zwischen Rain und Augsburg, welches lettere sich einige Zeit zuvor zur Aufnahme einer Besatzung von 1200 Mann bequemen mußte. Da die Ligisten auf dieser drei Meilen langen Linie nicht überall die nötige Aufmerksamkeit entwickeln konnten, so gelang es dem Könige, der den Lech sorgfältig nach einer Furt untersucht und hiebei die augenscheinliche Gesahr nicht gescheut hatte, bei Oberndorf mit seinen Scharen über den Fluß zu setzen (15. April), nachdem er burch eine weiter oberhalb gegen Augsburg angestellte Schein= demonstration den Gegner über den Punkt, wo er den Lech übersetzen wollte, getäuscht hatte. Als Tilly erfuhr, daß die Schweden im Begriffe seien den Übergang zu bewerkstelligen und auch über den Ort in Kenntnis gesetzt wurde, suchte er sie in ihrem Unternehmen zu hindern, allein alle seine Anstrengungen waren vergeblich, da der Herzog von Weimar während des Gefechtes eine Furt ent= beckte, mit der schwedischen Reiterei durch dieselbe vordrang und die Ligisten zur Flucht zwang. Der Kampf wurde nun allgemein, Guftav Adolf und Tilly scheuten keine Gefahr, überall waren sie zugegen und seuerten ihre Truppen durch ihr Beispiel zur möglichsten Tapferkeit und Ausbauer an. Der König blieb unverlett, schlimmer erging es aber feinen Wegnern, benn fos wohl Tilly als Aldringen, der Anführer der kaiserlichen Silfstruppen, die sich mit den Ligisten vereint hatten, wurden verwundet, was bei dem ersteren in Anbetracht seines hohen Alters von vornherein als gefährlich anzuschen war. Dieser Unfall wirkte entscheidend auf die ohnehin durch den bisherigen Mißerfolg entmutigten Truppen, sie gaben nach einem ungefähr sechsstündigen Rampfe die Schlacht am Lech, wie sie fortan bezeichnet wurde,





verloren und zogen sich begünstigt durch die einbrechende Nacht, gegen Ingolstadt zurück.

Tilly wurde in einer Ganfte nachgetragen und traf mit Maximilian am 18. April in der Festung ein. Zwölf Tage später erlag er seinen Wunden und endigte so gebeugt und besiegt eine Laufbahn, die sich bis zu dem Einfall des Schweden= fönigs in Deutschland ruhmvoll gestaltet hatte. Er war ein tüchtiger, um nicht zu sagen ausgezeichneter General, aber ba er in den taktischen und strategischen Anschauungen seiner Zeit herangebildet und sein Gegner nicht bloß durch geniale Meuerungen, sondern durch eine noch höhere Begabung als Feldherr ihm überlegen war und durch die erhabene Stellung, die er persönlich einnahm, einen bedeutenden Vorteil vor ihm voraus hatte, so tonnte es nicht anders tommen, als daß der an Beist und Rörper gebrochene Greis im Kampfe mit seinem jugendlichen Gegner ben fürzern zog und alle seine Lorbeern einbüßte. Immer aber bleibt ihm der Ruhm ungeschmälert, daß er ein treuer Diener seines Herrn war und nie an die eigene Bereicherung dachte, benn da er mäßig war und jeden unedlen Genuß verabscheute, so war ihm ber von der Liga und dem Kaiser ausgeworfene Gehalt mehr als genügend zur Befriedigung seiner Bedürfnisse. Gleichtvie er nach der Schlacht auf dem weißen Berge die Einwohner von Böhmen gegen die Raubsucht der faiserlichen Obersten geschützt hatte, that er dasselbe später in Deutschland und vermehrte über= haupt nie die Schrecken des Krieges durch eine tyrannische Bärte. Daß ihm der Brand von Magdeburg, unter dem sein Andenken Jahrhunderte lang dem Fluche preisgegeben war, nicht zur Last fällt, haben wir bereits erwähnt. In dem furchtbaren Kampfe, der Deutschland zerfleischte, darf man die einzelnen Personen nicht nach ihrer Parteiftellung beurteilen, weil die wenigsten eine richtige Einsicht in die Tragweite oder Richtigkeit der Bringipien besaßen, die sie vertraten, sondern man muß sie nach ihrem Brivatleben und nach ihren eigenen Leiftungen beurteilen und in beiden Beziehungen steht Tilly achtungswert ba.

Die Niederlage am Lech war vorauszusehen, ba der Rönig von Schweben über ein zahlreicheres Seer gebot als seine Gegner, aber wenn das auch in den Augen der Nachwelt zur Entschul= bigung für die Geschlagenen bient, ihnen felbst konnte diese spätere Anerkennung nichts helfen und so machte die Entmutigung unter ihnen reißende Fortschritte. Dem Kurfürsten blieb nichts anderes übrig, als sich in Ingolftabt einzuschließen und sein Land ben Beutezügen des Gegners zu überlaffen; seine Familie flüchtete fich nach Burghausen und später nach Salzburg. Gustav Adolf vervollständigte seinen Sieg zunächst baburch, daß er die Augsburger Besatzung zur Kapitulation zwang und den protestantischen Bürgern, welche das Stadtregiment ben Ratholifen hatten über= laffen müffen, wieder zum Befit besfelben verhalf. Die Stadt mußte eine schwedische Garnison aufnehmen, die Zahlung monat= licher Subsidien versprechen und einen Suldigungseid leiften, in dem sie sich zur Treue gegen ben König und die Krone Schweben Einige Tage später lenkte Guftav Abolf seine verpflichtete. Schritte gegen Ingolftabt. Maximilian, der fürchtete, baß bie Festung sich bis zum angehofften Entsatze burch Balbstein nicht würde halten können, zog sich nach Zurücklassung einer Besatzung nach Regensburg zurück. Indessen führten alle Anstrengungen ber Schweben, sich ber von 7000 Mann verteidigten Festung Ingolftadt zu bemächtigen, nicht zum Ziele, fie bußten nuglos einige tausend Mann ein und zogen sich zuletzt unverrichteter Dinge zurück.

Diesen Zeitpunkt benützte Frankreich und suchte noch einmal zwischen Schweden und Baiern zu vermitteln. Der französische Gesandte St. Etienne, der in München residierte, hatte sich dem Kurfürsten als Vermittler angeboten und sich darauf zu Gustav Adolf in das Lager vor Ingolstadt begeben. Hier ersjolgte nun eine leidenschaftliche Szene, welche schon in gleichzeitigen Flugblättern umständlich beschrieben wird, in welcher der König die angesuchte Neutralität barsch um nicht zu sagen grob zurückwies. Nach einem von Drenstierna herrührenden





Bericht glaubte St. Etienne den abweislichen Bescheid mit einer Drohung beantworten zu müffen und erklärte, daß sein Herr den Kurfürsten von Baiern mit 40 000 Mann unterstüßen werde, wenn Guftav Abolf mit seinen Angriffen fortfahren würde, worauf der König erwiderte, daß er von den Absichten Ludwigs besser unterrichtet sei, als ber Gesandte. Wenn Etiennes Behauptung aber auch wahr wäre, so sei es ihm gleichgiltig, ob ihm neben den Baiern auch die Franzosen als Feinde gegenüber ständen, er werde sich ihrer auch erwehren. St. Etienne unterließ nicht, den Kurfürsten als einen bedeutenden Staatsmann und Fürsten zu rühmen, was den König noch unangenehmer berührte, als bie obige Drohung, denn er wollte nicht bloß allein der ausgezeich= netste Feldherr, sondern auch allein der bedeutenoste Fürst sein. Er meinte, es sei keine Runft jemanden um gewisser Gigenschaften willen zu rühmen, fänden sich doch Leute, die eine Laus loben; und als Etienne beleidigt frug, ob Gustav Adolf etwa den Kurfürsten mit einer Laus vergleiche, erwiderte dieser, er habe jett genug von seinem Lob gehört und sei des Gespräches überdrüffig. Rach dieser wenig ermutigenden Einleitung zeigte sich der König schließlich geneigt, die Neutralität zuzugesteben, aber unter Bedingungen, die faum härter gewesen wären, wenn er die deutsche Arone bereits auf dem Haupte gehabt hätte. Der Aurfürst sollte all sein Volk entlassen, alle seine festen Blätze namentlich Ingolftabt übergeben, allen Schaben, ben er ben Berbunbeten Schwedens je zugefügt, ersetzen und noch überdies 4 000 000 Gulden Kriegskontribution zahlen.

Da Maximilian auf diese Bedingungen nicht eingehen wollte, so dauerte der Kamps weiter. Gustav Adolf zog, nachs dem er die Belagerung von Ingolstadt aufgehoben hatte, über Landshut nach München und bezeichnete seinen Weg durch Geswaltthaten, die an das Treiben der kaiserlichen Truppen in Nordsdeutschland erinnerten. Am 17. Mai rückte er in Begleitung des Psalzgrasen Friedrich und mehrerer andern Fürsten in die kursürstliche Residenzstadt und versprach den ihn um Schonung



anflehenden Bürgern Sicherung ihres Eigentums vor Plünderung und Gewalt, legte ihnen aber eine Kontribution von 300 000 Thalern auf. Nachdem die Schweden durch drei Wochen in der Stadt gehauft, die Bürger gedrückt und beraubt und auch viel Geschütz erbeutet hatten, zogen sie ab und richteten ihre Schritte nach Schwaben, wo Gustav Abolf Memmingen einnahm und sich vorbereitete, das ganze seindliche Süddeutschland mit seinen Scharen zu überziehen, als ihn die Nachricht von den siegreichen Fortschritten Waldsteins gegen die Sachsen zur Umsehr nötigte. Welche glänzenden Erfolge hatte er dis seht errungen: vor nicht ganz zwei Jahren war er an der Ostsecküste gelandet und von Sieg zu Sieg durch Feindesland dis an die Grenzen Tirols gedrungen!

## Siebentes Napitel.

## Der Kampf zwischen Maldstein und Gustan Adolf.

- I. Die Übertragung des Oberbesehls an Waldstein. II. Gustav Adolss endgiltiger Plan bezüglich seiner Herrschaft in Deutschland. Die Sachsen in Böhmen. III. Waldstein und Gustav Adols vor Nürnberg. Die Bershamblungen Gustav Adolss mit Friedrich von der Psalz. IV. Der obersösterreichische Bauernausstand und der Wechsel in der siedenbürgischen Herrschaft. V. Die Schlacht bei Lüten. VI. Ist Gustav Adols durch Weuchelsmord gesallen?
- Als Maximilian sich entschloß, die Neutralitätsverhand= Imngen mit Schweben abzubrechen, geschah dies hauptsächlich auf die Nachricht hin, daß ber Kaiser dem Herzoge von Friedland das Kommando über die Armee wieder übertragen habe und daß berselbe Rüstungen in großartigem Maßstabe austelle. Der Aurfürst vergaß den früheren Groll, er hoffte, daß der Raiser etwaige Erfolge auf dem Schlachtselde zu einem raschen Friedensschluß benützen würde und daß Waldstein, gewitzigt durch die gemachte Erfahrung, fich hüten werde, Freund und Feind durch gleiche Mißhandlung zu reizen. Er glaubte ben Friedländer um fo mehr versöhnt zu haben, als er ihm den Titel eines Herzogs von Mecklenburg, den er ihm bis dahin beharrlich verweigert hatte, freiwillig erteilte und damit allen vernünftigen Ansprüchen desselben genügt zu haben meinte. Aber bas herrschsüchtige und stolze Gemüt des böhmischen Edelmanns war durch die Vorgänge in Regensburg zu tief verwundet worden, als daß es fo leicht hätte verföhnt werden können, vielleicht reizten ihn nicht einmal



die glänzenden Versprechungen, welche ihm der Kaiser bei der Übernahme des zweiten Kommandos machte, in dem Grade, wie die Aussicht, in dieser Stellung an dem Urheber seines Sturzes Rache üben zu können.

Man bachte übrigens in Wien nicht erst seit ber Schlacht bei Breitenfeld an einen Wechsel im Oberkommando, schon als die Nachricht von der Eroberung Frankfurts an der Oder und von den schweren Verlusten der faiserlichen Truppen nach Wien gelangte, beschäftigte sich ber Kaifer mit diesem Plane. Da er die Ursache des Weißerfolges dem Umstande zuschrieb, daß Tilly nicht bloß mit dem Oberbeschl über seine, sondern auch über die ligistischen Streitfräfte betraut war, wünschte er benselben ausschließlich für seinen Dienst zu gewinnen und verlangte von ihm, daß er seine Würde als Feldherr der Liga niederlege und daß die lettere einen anderen Oberanführer über ihre Truppen ernennen möchte. Da weder Tilly noch der Kurfürst von Baiern bereitwillig auf diesen Wunsch eingingen, sondern ihre endliche Entscheidung verschoben, so durfte der Kaiser mit Recht an ihrer Zustimmung zweiseln und mußte nun seinerseits erwägen, wem er ben Oberbefehl über seine Truppen anvertrauen könne. Bewerbern um denselben fehlte es nicht, es waren dies namentlich der Bergog Viktor Amadeus von Savogen, ein Sohn des alten nunmehr verstorbenen Gegners ber Habsburger, ber Herzog von Lothringen, der neue und waghalfige Freund derselben und ber junge König Ferdinand III. Auf die Gesuche der beiden ersteren scheint man in Wien kein besonderes Gewicht gelegt zu haben. anders aber war es mit dem jungen König, der nicht nur eifrig diese Würde anstrebte, sondern auch versprach, "sich auf das äußerste zu befleißen," um das Wesen des Generalats und die Pflich= ten seiner Stellung zu begreifen, wobei er ber Hoffnung Worte lieh "baß er genug Offiziere haben werbe, die ihm mit getreuem Rat und That beistehen" würden. Obwohl dieser Beisat ihn von selbst hätte von jeder Beachtung ausschließen sollen, denn es mußte boch sonderbar erscheinen, wenn man einem Anfänger

Google

PRINTERSON IN VERSION

ein Geschäft übertrug, für das nur ein Meister ausreichend war, so fiel doch sein Gesuch bei den Beratungen der Geheimräte (im Juni 1631) um so mehr in die Wagschale, als es aller Wahrscheinlichkeit nach von dem spanischen Gesandten unterstützt wurde, der damit nur einem Wunsche Philipps IV entsprach. Die Folge der mancherlei Beratungen, Anempsehlungen und Bitten war, daß sich der Kaiser ungefähr Mitte August entschloß, seinem Sohne das ersehnte Kommando zu übertragen. nand III meldete dies alsbald seinem Schwager Philipp und dieser lobte in einem eigenen Schreiben ben Raifer wegen bes gethanen Schrittes. In Wien zögerte man jedoch die Ernennung zu veröffentlichen, weil die steigende Not auf dem Kriegsschauplate mehr und mehr die Überzeugung weckte, daß der junge König den schwierigen Berhältnissen nicht gewachsen sei und weil die Freunde Waldsteins nicht mübe wurden, auf diesen als ben einzigen Retter hinzuweisen. So verging die größere Sälfte des September, ohne daß man einen entscheidenden Schritt gethan hätte, da traf die Nachricht von der Niederlage bei Breitenfeld ein und nun ließ man befinitiv ben Gebanken fallen, einen uns erfahrenen Jüngling an die Spite einer Armee zu stellen, die erst geworben werden sollte. Die öffentliche Meinung in den höheren Kreisen bezeichnete Waldstein als den alleinigen Retter.

Woldstein hatte sich nach seiner Absetzung in die Hauptstadt seines Herzogtums Friedland nach Gitschin zurückgezogen und von hier aus mancherlei Versügungen getroffen, um Mecklenburg gegen die schwedische Invasion zu verteidigen, was ihm aber nicht gelungen war. Daß er ein ausmerksamer Beobachter der sich abspielenden Ereignisse war und bei den Mißerfolgen der kaiserlichen Wassen Schadensreude empfand, bedarf wohl keines Beweises. Indessen hatte die Schadensreude doch einen bitteren Beigeschmack, denn wenn die Erfolge der Feinde sich mehrten, so blieb nicht bloß Mecklenburg für ihn verloren, sondern er konnte in seinem Herzogtum Friedland, das zum größeren Teil aus konsiszierten Besitzungen zusammengesetzt war, beun-



ruhigt werden, wenn der Kaiser sich etwa nach bedeutenderen Niederlagen zur Restitution der Geächteten entschließen mußte oder gar Böhmen einbüßte. Sowohl um dieser Gesahr zu entsgehen als um seinem Rachegesühl zu fröhnen, dürste er (schon im Jahre 1631) mit Gustav Adolf in Verbindung getreten sein und ihm Hoffnung auf seinen Anschluß gemacht haben. Wenn der Raiser dem Angrisse erlag, so mußte der Sieger jedenfalls die Dienste deszenigen besohnen, der ihm geholsen hatte und demsselben die Herrschaft über ein bestimmtes Gebiet anweisen, der dann ruhig auf seine Privatgüter verzichten und sie den Geächsteten wieder einräumen konnte. Doch das sind nur Vermutungen, wahrscheinlich ist nur die Thatsache, daß er in dem genannsten Jahre in eine Verbindung mit dem Schwedenkönig trat, die nur zum Nachteil des Kaisers gemeint sein konnte.

Die Ereignisse nahmen mittlerweile einen raschen Verlauf. Tilly wurde bei Breitenfeld geschlagen und nun winkte dem entlaffenen Teldherrn eine andere Gelegenheit wieder zur Macht zu gelangen und zwar auf dem ebenen Wege der getreuen Pflicht= erfüllung. Der Kaiser, der sich nur ungern dem Berlangen der Kurfürsten gefügt, hatte ihn auch nach der Entlassung wohl= wollend behandelt, er hatte schon zu Ende des Jahres 1630 jowie später mehrmals seinen Rat eingeholt und die Meinung derjenigen, welche nur in der Berufung Waldsteins auf seinen früheren Platz Rettung sahen, nicht zurückgewiesen. hatte er troß aller Mißerfolge gezögert diesen Schritt zu thun und war sogar, wie wir geschen haben, eine Zeit lang willens gewesen seinen eigenen Sohn mit dem Oberkommando zu betrauen, erst die Niederlage bei Breitenfeld veranlaßte ihn, den Haß nicht weiter zu berücksichtigen, ben sich Waldstein allgemein in Deutschland zugezogen hatte und ihn in feine frühere Stellung wieder einzusetzen. Der Hoftriegsrat Duestenberg reifte im Monat Oftober zu Waldstein, um ihm bas Oberkommando offenbar unter ben früheren Bedingungen anzubieten. Allein nun geschah das Unerwartete, Waldstein schling das Anerbieten aus! Die



PRINCETON JUNERS TA

große Verlegenheit, in der man sich in Wien befand, zeigte sich darin, daß der Kaiser seine Ablehnung nicht annahm, sondern ihn burch einen neuen Gesandten ersuchen ließ, an einem beftimmten Ort mit einem faiserlichen Bertrauensmann zusammen= zutreffen. Waldstein ging barauf ein, die Zusammenkunft fand in Znaim (am 10. Dezember 1631) statt und die Bedeutung, welche Ferdinand ihr beimaß, erfieht man baraus, daß er ben Fürsten von Eggenberg zu derselben abordnete. Allein auch jetzt erreichte ber Kaiser nicht, was er wünschte, Balbftein wollte bas Oberkommando nur für drei Monate übernehmen, so lange nämlich, als er zur Ausrüftung einer neu zu werbenden Armee Zeit brauchen werde. Schon dieses Eingehen auf die kaiserlichen Wünsche bewirkte Bunder, von allen Seiten strömten Offiziere und Soldaten herbei und mehrten täglich die Reihen ber sich bilbenden Armee. Angesichts dieser Erfolge konnte Ferdinand nicht baran beuten, das Rommando jemand anderem zu übertragen. als dem Manne allein, der dieses Wunder bewirkt hatte. Eggenberg wurde zum zweitenmale zu ihm geschickt und seiner biplo= matischen Geschicklichkeit gelang es ben grollenden Keldherrn burch die Gewährung aller seiner Bedingungen zu beschwichtigen und ihn zur endlichen Ubernahme des Oberkommandos zu bewegen (April 1632).

Man hat nie das Original dieser zwischen dem Kaiser und seinem Feldherrn vereinbarten Bedingungen zu Gesicht bekommen und weiß demmach nicht, welche Glaubwürdigkeit den darüber kursierenden Nachrichten beizumessen ist, nichtsdestoweniger kann man einige Punkte des Vertrages mit Gewisheit angeben, weil sie durch spätere Verhandlungen sichergestellt sind. In einem derselben hatte sich Waldstein das unbedingte Versigungsrecht über die ganze Armee ausbedungen, der Kaiser sollte den Obersten keine Besehle erteilen, sondern mit Waldstein allein über seine Wünsche verhandeln. Weiter hatte der Kaiser seinem Feldhauptsmann eine außerordentliche Entlohnung versprochen, die nach dem Berichte der spanischen Gesandten in einem Kurhut bestehen

follte und ihm endlich alle im Reich zu verfügenden Konfiskatios nen zu seinem alleinigen Vorteil überlassen. Man sieht, es winkten ihm auf dem geraden Wege so glänzende Ziele, wie sie für einen Feldherrn nicht verlockender sein konnten und deshalb beschloß er zunächst auf demselben fortzuschreiten. Mit Guftav Abolf konnte er sich bei bessen zu Tage tretendem unersättlichen Ehrgeize nicht mehr verständigen, er mußte den Kampf gegen ihn aufnehmen. Um sich diesen zu erleichtern, machte er zuerst ben Versuch, Sachsen zu gewinnen und den Rurfürsten mit dem Raiser zu versöhnen. Er näherte sich zu diesem Behufe bem Generallieutenant Arnim, der ehedem unter ihm gedient, im Jahre 1629 ben Dienst aufgegeben und zwei Jahre später in sächsische Dienste getreten war. Alle Anzeichen sprechen dafür, baß bie Berhandlungen die Wiederherstellung des Friedens auf Grund einer aufrichtigen Verföhnung zwischen Sachsen und Brandenburg einerseits und bem Raifer andererseits ins Auge faßten und baß das Restitutionsedikt deshalb annulliert werden sollte. Wie Wald= stein in diesem Falle zu dem Kurhute, wenn er ihm schon jest versprochen war, gekommen wäre, ist allerdings eine Frage, die man nur damit beantworten kann, daß er sich vielleicht in seinen Ausprüchen auf Belohnung gemäßigt hatte.

II. In Dresden zweiselte man nicht daran, daß man es kaiserlicherseits mit den Friedensanerbietungen ernst meine. Hoë von dem Kursürsten befragt, ob er sich in Verhandlungen einlassen solle, gab ein zustimmendes Gutachten und Arnim selbst empfahl dieselben allerdings mit dem Zusak, daß der König von Schweden zur Teilnahme an den Verhandlungen eingeladen werden müsse. Allein gerade dieser letztere wollte von ihnen ebensowenig hören, wie in Mainz und in Frankfurt; er schickte den Grasen Philipp von Solms nach Dresden, um dem Kursürsten die Andahnung der Friedensverhandlungen zu widerraten und der Graf that noch ein mehreres und warnte Johann Georg vor Arnim und seinen Verbindungen mit Waldstein. Die Warnung siel auf keinen fruchtbaren Boden, da der Kursürst





dem Frieden geneigt war und die Treue Arnims nicht bezweifelte. Da er aber keine selbständige Politik gegen den Schwedenkönig einzuschlagen wagte, so gab er die Verhandlungen mit Waldstein Ende Mai auf. Dafür versprach ihm Gustav Adolf mit 16000 Mann zu Hilfe zu kommen, damit er von dem täglich anwachsens den kaiserlichen Heere nicht erdrückt werde. Dieser Umstand und die Vesorgnis, daß sich Sachsen vielleicht tropdem mit dem Kaiser einigen könnte, veranlaßten den Abbruch der schwedischen Kriegssunternehmungen in Süddeutschland und den Marsch des Königs in die Gegend von Kürnberg.

Guftav Adolf hielt es gleichzeitig für nötig, dem Rurfürften reinen Wein bezüglich der fünftigen Friedensbedingungen einzuschenken und ihm als dem hervorragendsten protestantischen Für= sten unumwunden zu sagen, daß er sich später nicht mit leeren Händen aus dem Reich entfernen wolle. Er schickte zu diesem Behufe den Pfalzgrafen August in Begleitung des würtembergischen Kanzlers Löffler nach Dresben und ließ burch bieselben erklären, daß er zur Sicherung bes Friedens gegen die Angriffe der Katholiken auf die Errichtung eines Corpus evangelieorum d. h. eines protestantischen Bundes bestehe, bessen "absolutes Direktorium" ihm allein zustehen muffe, daß er ferner auf eine Satisfaktion Anspruch mache, welche in bem Besitz von Pommern und ben gegen die Ratholiken gemachten Eroberungen und in der Anerkennung jener Spezialverträge mit einzelnen Reichsständen, durch welche fie mit Schweden ein ewiges Bundnis eingegangen waren, bestehen müffe. Also Gustav Abolf verlangte den Besitz eines Teiles von Deutschland und die Errichtung eines Direktoriums zu seinen Gunften, b. h. eines Regiments, welches das taiserliche Scheinregiment weit hinter sich lassen sollte und offenbar erblich gemeint war und das, in der angedeuteten Weise durchgeführt, zu einer Teilung Deutschlands führen mußte. Das waren bittere Mitteilungen für den Kurfürsten, obsehon er seit langerer Beit auf die selben gefaßt war, sie veranlaßten ihn zwar nicht dazu, die

Berhandlungen mit Waldstein wieder aufzunehmen, aber sie fans ben auch nicht seinen Beisall und er behalf sich in seiner Antwort vorläusig damit, daß er sich nur bezüglich der "Saties saktion" zu einer Unterstützung der schwedischen Wünsche, doch in einem beschränkten Grade bereit erklärte, die Aufrichtung des Corpus evangelicorum und das absolute Direktorium aber mit keiner Silbe berührte (19. Juli 1632). Während Gustav Adolf also vor Nürnberg lagerte und dort den Kampf mit Waldstein ausnehmen wollte, wußte er nicht, wie sich später sein Verhältnis zu Kursachsen gestalten würde.

Auch bezüglich Brandenburgs hieß es im Monat April baß es sich den Verhandlungen Sachsens mit dem Raiser ans Shließen werde und obwohl diese Nachricht nicht richtig war, so besorgten die Schweden bennoch, daß dies ber Fall sein könnte. 11m dieser Möglichkeit vorzubeugen, suchte Drenftierna den Kurs fürsten von Brandenburg mit der Aussicht zu töbern, daß sich Christine, die voraussichtliche Erbin des schwedischen Thrones mit dem Kurprinzen vermählen und damit die Herrschaft des Hauses Brandenburg einen ungeahnten Aufschwung nehmen werde. Für die Begründung eines Staates, der sich über die beiden Oftsees füsten erstreckt hatte, war diese Beirat das beste Ausfunftsmittel und es ift begreiflich, daß man fich in Berlin nicht gleichgiltig dagegen verhielt und beshalb an der Freundschaft mit Schweben nicht rüttelte. Sachsen war also auf sich allein angewiesen und wagte deshalb nicht in die vom Raiser bargebotene Sand einzuschlagen.

Es war ein großes Glück für den Raiser und seinen Feldsherrn, daß sie ihre auf ein Minimum zusammengeschmolzenen Streitkräfte im Winter 1631/32 durch frische Werbungen versstärken konnten, ohne von Gustav Adolf und dem Kurfürsten von Sachsen, der nicht wußte, ob er sich vor dem Ehrgeiz Gustav Adolfs oder vor der Tyrannei des Restitutionsedikts mehr hüten solle, darin besonders gestört zu werden. In Schlesien, Währen, Osterreich und im südlichen Böhmen wurde die Werbetrommel

Winbeln, Bojahriger Rrieg. II.

O THE PLANE PRINCETON FOR THE

eifrig gerührt und so brachte Waldstein bis zum Frühjahr 1632 eine Armee auf die Beine, die, sobald sie zum Angriss überging, die Sachsen ohne Schwierigkeit aus Böhmen jagen und darauf ins Reich vorrücken konnte. Bevor wir über den von Waldstein gegen die Sachsen eingeleiteten Feldzug berichten, müssen wir nachträglich erzählen, wann und wie dieselben nach Böhmen kamen.

Da sich Gustav Abolf nach der Schlacht bei Breitenfeld das weitliche Deutschland zum Kriegstheater auserwählt hatte, jo mußte sich ber Kurfürst von Sachsen zum Angriffe auf Die Besitzungen des Raisers entschließen. Der sächsische General Arnim wollte gegen Schlessen ziehen, aber er wurde von dem Kriegsrat des Aurjürften überstimmt und mußte sich nach Bolymen wenden. Am 4. November (1631) überschritten die Sachsen bei Schludenau die bohmische Grenze und rückten, nachdem sie sich ber Städte Tetschen und Außig bemächtigt hatten, unaufhaltsam die beiden Elbufer entlang stromaufwärts gegen Leitmerit. Nach= dem Arnim zwei Tage in dieser Stadt geraftet hatte, marschierte er nach Raudnit, nahm basselbe ein, nötigte die zahlreichen, daselbst seßhaften Juden zu einer tüchtigen Kontribution und zog barauf gegen Brag, in bessen unmittelbarer Rähe er am 14. November aulangte. Die Statthalter, benen ber Raifer Die Regierung des Landes anvertraut hatte, waren schon vorher ans ber Stadt geflohen, am 9. November beschloß auch Marradas, der das Kommando über die kaiserlichen Truppen führte, Prag zu verlassen und sich mit ihnen nach Tabor zurückzuziehen. Waldstein. der bis dahin seinen prachtvollen Palast in Brag bewohnt hatte, verließ nun auch die Stadt, deren Einwohner auf diese Weise jich selbst überlassen waren.

Da Niemand anderer als die Bürger zur Verteidigung zurückgeblieben waren, diese aber weder die nötigen Waffen, noch Entschlossenheit genug besaßen, um dem Feinde Widerstand zu leisten, so hatte Arnim leichtes Spiel, als er die Stadt zur Kavitulation aufforderte. Eine städtische Deputation begab sich



alsbald zu ihm, um die Verhandlungen einzuleiten und traf ihn hoch zu Roß vor dem Sterntiergarten, umgeben von einigen Männern, die ehedem eine große Rolle in Böhmen gespielt hatten, darunter dem Grasen Heinrich Mathias von Thurn, der nun hoffte, wieder seine alte Stellung einnehmen zu können. Die Prager Abgesandten wollten eigentlich Zeit gewinnen und boten dem jächsischen General einen Waffenstillstand an, da sie mit ihrem Ansimmen aber abgewiesen wurden, legten sie einen Kapitulationsentwurf vor, den Arnim nach kurzer Durchsicht annahm, worauf der Einmarsch der sächsischen Truppen unmittelbar erfolgte (15. November). Schon am solgenden Tage fanden sich einige Exulanten in der Stadt ein und ihre Zahl vermehrte sich sortan ununterbrochen.

Einige Tage später langte auch ber Kurfürst in Begleitung eines Truppenforps an, nachbem er von Aussig aus nochmals seine Rate und seinen Oberhofprediger um ihre Meinung befragt hatte, ob er ohne Gewissensstrupel ben Krieg gegen ben Raiser weiter führen könne. Ihre zustimmende Antwort erreichte ihn bereits in Brag, Dr. Hoë ließ jett alle seine Bedenken bezüglich bes verletten Untertanencides fallen und erklärte, daß der Kurfürst "selbst und sein Schwert verflucht gewesen wären, wenn er es nicht gezogen hätte," denn er sei dem Raiser nur insofern zum Gehorfam verbunden, als dieser seinen Gib halte. Er fonne den Krieg beruhigten Gewiffens fo lange fortführen, bis ein sicherer Friede erlangt und der Druck von den Evangelischen weggenommen würde. Trot aller dieser Ratichläge hatte ber Kurfürst keine besondere Luft zu dem Kriege, er beschränkte sich bloß auf die Befämpfung der feindlichen Streitfrafte, bachte aber nicht an die Revolutionierung des Landes, die ihm mit Sulfe ber Erulanten jedenfalls gelungen wäre.

Die Prager mußten sich seit dem Einzuge der Feinde vielsfaches Ungemach, Gewalttätigkeiten und Raub gefallen lassen, zu einer eigentlichen Plünderung kam es aber nicht. Am 22. November nahm der von den nach Prag zurückgekehrten Exu-



lanten, "den brei evangelischen Ständen," wie sie sich nannten, zum Abministrator erwählte Mr. Samuel Martinius von Dražov von der Teinfirche Besitz und am selben Tage wurden auch die vom Wetter gebleichten Schädel ber am 21. Juni 1621 Singerichteten, die bisher auf dem Altstädter Brückenturme hingen, herabgenommen und zur Erde bestattet. Der Verweser des Prager Erzbistums beschwerte sich beim Magistrat über die eigenmächtige Besitzergreifung der Teinkirche, worauf die Exulanten in der heftigsten Weise den Vorwurf der Eigenmächtigkeit ablehnten. In der Überzeugung, daß der Kurfürst ihre Angriffe gegen den Raiser ebenso wenig abwehren werde, wie die gegen die katholische Rirche, setten fie fich in ben Befit ihrer fonfiszierten Giter, fo weit natürlich der Einfluß der fächsischen Waffen reichte. Johann Georg hütete sich in beibe Angelegenheiten einzugreifen, er blieb ftumm auf die Appellationen, welche die streitenden Religions= parteien an ihn richteten und äußerte sich ebenso wenig über die Vefigergreifungen.

Während Marradas in Tabor lagerte, brang ber kaiserliche Feldmarschall Freiherr von Ticfenbach aus Schlesien nach Böhmen vor und stellte sich bei Nimburg ungefähr sieben Meilen von Brag Da er durch seine Stellung die sächsischen Garnisonen im Often Prags bebrohte, marschierte Arnim am 5. September an ber Spipe einiger Regimenter nach Nimburg ab, um Diesem unleidlichen Zustande ein Ende zu machen. Tiefenbach, der von seinem Unmarsch benachrichtigt war, erwartete ihn wohl vorbereitet und schlug alle seine Angriffe zurück, so baß sich Arnim mit schwerem Berlufte und unverrichteter Dinge gurudziehen mußte. Es zeigte sich, daß die sächsische Armee, die man auf ungefähr 10 000 Mann schätzen kann, nicht ausreichte, um zahlreiche Stäbte des Landes besetzt zu halten und zugleich den Kampf mit dem Gegner aufzunehmen; deshalb setzte der Kurfürst die schon früher angeordneten Werbungen eifrig sort. Am 15. Dezember verließ er Prag, um nach Dresden zurückzusehren und Arnim that das= selbe, um den nordwestlichen Teil des Landes vom Feinde gu

fäubern und später in diplomatischen Diensten außerhalb Böhmen verwendet zu werden. Zu Kommandanten der Prager Besatzung wurden die Obersten Solms und Hoftirchen ernannt.

Die Lage der Sachsen in Böhmen gestaltete fich seit ber Abreise der beiden Oberhäupter täglich ungünstiger. Bunächst rückten allmälig die kaiserlichen Truppen, die Ferdinand von Tilly abberusen hatte, vom Westen gegen Brag vor; zuerst kam Colloredo, ihm folgte Gallas an der Spite von 10 000 Mann und auch Aldringen verlangte mit seinen Truppen zurückgerufen zu werden, allein sein Wunsch wurde nicht erfüllt, da der Kaiser den Bitten Maximilians Rechnung tragen mußte, wenn er ihn nicht in die Arme Frankreichs treiben wollte. Gallas, der im Berein mit Colloredo ungeführ 11 000 Mann gahlte, rudte mit denselben über Pilsen gegen Prag, während Marradas von Tabor heranzuziehen versprach. Die sächsische Garnison wäre nicht imstande gewesen, den vereinten Angriff abzuschlagen, wenn Marradas Wort gehalten und wenn Gallas ihre Zahl nicht überschätzt und beshalb ben Angriff vermieden hatte. Er befolgte nun die Befehle des mit der Organisation des taiserlichen Heeres betrauten Herzogs von Friedland und lagerte fich in ber Mähe von Prag.

Da die sächsischen Werbungen nicht den gehegten Erwarztungen entsprachen und die sächsischen Truppen im Lande unter der mangelhaftesten Verpslegung litten, verminderte sich ihre Jahl durch Krankheiten und Desertionen täglich. Wenn Waldstein mit seiner Armee aus Mähren gegen Prag zog, so konnten die Sachsen ihre Rettung nur in dem eiligsten Rückzug sinden. Gegen Ende April rückte der kaiserliche Obergeneral in der That in Böhmen ein und griff am 22. Mai Prag an, das die Sachsen nicht nur aufgaben, sondern sich auch aus dem nördlichen Böhmen in das Gebirge zurückzogen. Waldstein setze nun seinen Marsch nach dem Westen fort und vereinigte seine Truppen (am 27. Juni) mit denen Maximilians von Baiern, der ihm mit seinen Scharen entgegenzog. Bei Eger fand das erste Zusammentressen der





beiben äußerlich zwar verbündeten, innerlich aber einander um so feindlicher gesinnten Heersührer (am 1. Juli) statt. Als sie einander von Angesicht zu Angesicht entgegentraten, "waren", so berichtet ein Zeitgenosse, "aller Augen auf sie gerichtet, denn Ieders mann war bekannt, daß der Herzog von Friedland dem Kursürsten seine Abdansung zur Last legte und daß der Kursürst sich das gegen einbildete, der Herzog werde es ihm nicht vergessen und nicht ungerächt lassen. Allein beider Interessen und die Erhalstung von Land und Leuten hat aus der Not eine Tugend gesmacht, beide haben ihre Leidenschaft unterdrückt und sind einander sreundlich entgegengesommen: Doch haben die Reugierigen versmerkt, daß der Kursürst die Kunst zu dissimulieren weit besser verstanden habe, als der Herzog von Friedland."

III. Das Kommando über die beiden Armeen, die nach ihrer Bereinigung über 60 000 Mann gählten, übernahm mit Zustimmung Maximilians der Herzog von Friedland; teils die Einsicht, daß ein doppeltes Kommando dem Erfolge nur abträg= lich sein wurde, teils die Scheu, den brennenden Ehrgeiz des kaiferlichen Feldheren zu verle gen, veranlaßten ben erstern zu dieser Nachgiebigkeit. Das verbundete Heer zog jett nach Umberg, stieß bei Neumarkt auf ein schwedisches Regiment, das Gustav Abolf zur Re kognoszierung ausgeschickt hatte, rieb es auf und richtete barauf seine Schritte nach Schwabach, wo Guftav Abolf mit seinen Truppen stand und fich auf die Nachricht von der überlegenen Stärfe des Gegners nach Rürnberg zurückzog. Am 16. Juli traf Waldstein bei Fürth, also in uns mittelbarer Nähe von Nürnberg ein, statt aber den schwächern Keind anzugreisen, errichtete er ein verschanztes Lager und wollte offenbar mit seiner ben Schweben überlegenen Ravallerie benselben die Zufuhr abschneiden, sie aushungern und zum weitern Rückzuge zwingen.

Dem König von Schweden war diese Art von Kriegsührung nicht angenehm, denn da er schwächer war, als der Gegner und die Hiljsmittel des zum Teile seindlichen Landes nicht gehörig



Plan des schwedischen Lagers

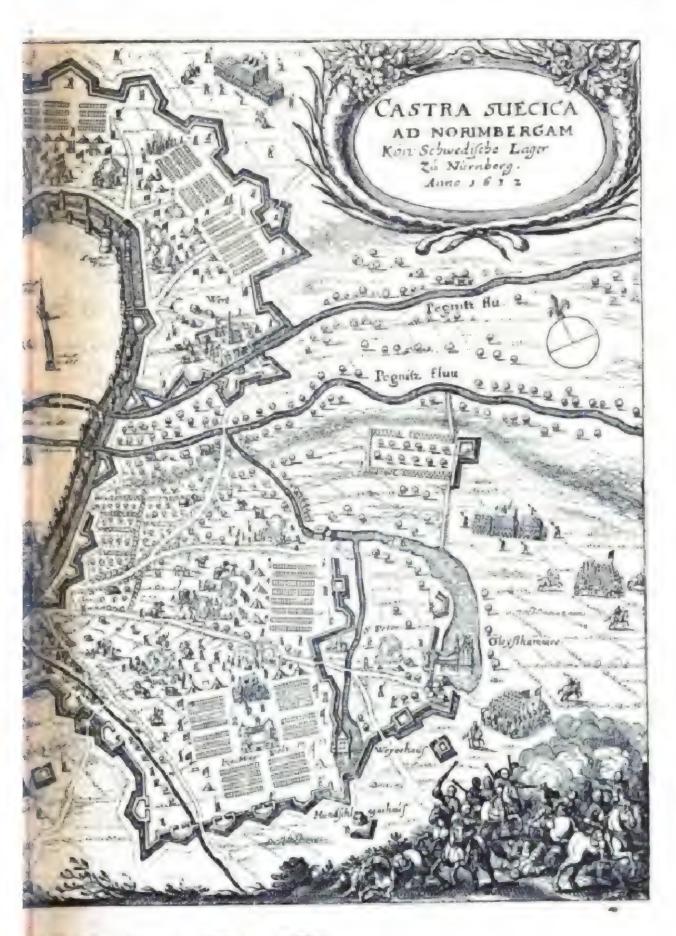

sbei Nürnberg im Jahre 1632.
Google

Original from PALING ET ON LINIVERS TO



Original from PRINCETON UNIVERSITY

THE REST OF CT

ausnützen konnte, fo wollte er lieber eine rasche Entscheidung durch eine Schlacht herbeiführen. Bu diesem Behufe detachierte er zwei fleine Corps, um Waldstein durch die Hoffnung auf die leichte Besiegung derselben aus seinem Lager herauszulocken und dann anzugreifen, allein der vermutete Erfolg entging ihm, da die Kaiserlichen gegen ben Angriff einen Stützpunkt an der von ilmen eroberten Beste Lichtenau gewannen. Gustav Adolf mußte also daran denken, seine Urmee möglichst zu verstärken, auf seinen Wunsch zogen ihm in der That ungefähr 36 000 Mann fursäch= fische, hessische, weimarsche und andere Truppen zu Bilfe und verbanden sich Ende August mit ihm; auch Waldstein zog neue Verstärkungen in der Höhe von etwa 6000 Mann an sich. Die beiden feindlichen Geere waren jetzt ziemlich gleich start und die Entscheidung konnte nicht lange mehr ausbleiben. Deutschland, ja gang Europa harrte mit Bangen und Hoffnung auf Nachrichten von Nirnberg: wie gewöhnlich gab man dem fünftigen Resultate des Kampfes eine entscheidende Bedeutung und sah sich ober ben Gegner in den Abgrund hinabgestürzt. Selten mag wohl die Gottheit von den einander gegenüberstehenden Parteien inniger um den Sieg angefleht worden sein, als diesmal und noch seltener mag eine jede von der Gerechtigkeit ihrer Sache so überzeugt gewesen sein, wie hier. Die Häupter selbst, Gustav Abolf und Waldstein, mußten sich jedoch, wenn fie aufrichtig sein wollten, gestehen, daß nur ihr Interesse ben allerdings ohne ihre Schuld entstandenen Brand zu dieser furchtbaren Söhe angesacht habe und daß sie sich also nicht mit reinem Gewissen an diesem Gebete beteiligen konnten: Gustav Adolf war aus einem Berteibiger seiner Glaubensgenoffen ein Eroberer geworden und Waldstein hatte vom Anfang an nur seine eigenen Interessen im Auge gehabt.

Der Schwebenkönig hätte nicht der geniale Feldherr sein müssen, der er war, wenn er sich nicht nach Vereinigung mit seinen Bundesgenossen zu einem Angriffe auf den in seinem wohl verschanzten Lager unbeweglich stehenden Waldstein entschlossen





Der Angriff erfolgte am 4. September unter dem Donner jo vieler Geschütze, wie man sie bisher noch in keiner Schlacht gesehen hatte, aber da die kaiserlichen und ligistischen Truppen vortrefflich verschanzt waren, so konnten die Schweden trot der größten Anstrengungen und trot des Opfermutes einzelner Regimenter nicht zum Ziele gelangen. Der Rönig mußte den Angriff als miklungen aufgeben, nachdem er ungefähr 3000 Mann und eine Anzahl tüchtiger Offiziere eingebüßt hatte, während der Verluft der Raiserlichen kaum 1500 Mann betrug. Der Michroerlust an Mannschaft auf schwedischer Seite war also nicht sehr bedeutend, desto bedeutender war aber die moralische Einbuße, die Gustav Die Welt fümmerte sich wenig darum, daß er Aldolf erlitt. unter den schwierigsten Verhältnissen einen Angriff unternommen hatte, der nur gegen eine desorganisierte Armee zum Ziele führen konnte. Man hielt sich allein an die Thatsache, daß er den fürzeren gezogen hatte und diese Thatsache wischte den Zauber ber Unbesiegbarkeit von seiner Stirn. Er versuchte auch keinen zweiten Angriff mehr, sondern brach, nachdem er noch 14 Tage bei Nürnberg verweilt hatte, sein Lager daselbst ab, weil ihm die Lebensmittel auszugehen anfingen und Krankheiten sein Heer des simierten und verließ die Gegend, nachdem er in der Stadt eine Besatzung von 4500 Mann zurückgelassen hatte.

Auf dem Rückzug nahm er in Neustadt an der Asch von dem Pfalzgrasen Friedrich, der ihn seit acht Monaten beständig begleitet hatte, Abschied. Er dankte seiner Vermittlung, daß der König von England ihn in der Hoffnung auf die Restitution seines Schwagers mit Hülfstruppen unterstüßte, die in England geworden worden waren und zu den Erfolgen Schwedens einiges beitrugen. Friedrich selbst hatte sich im Monat Januar zu Gustav Adolf nach Frankfurt begeben und lag seitdem dem Könige von Schweden, von dem er als Freund und Bundesgenosse und als König von Böhmen anerkannt wurde, ununterbrochen in den Ohren, sich die Wiedererwerbung der Pfalz angelegen sein zu lassen. Der Schwede war hiezu unter einigen Bedingungen ers

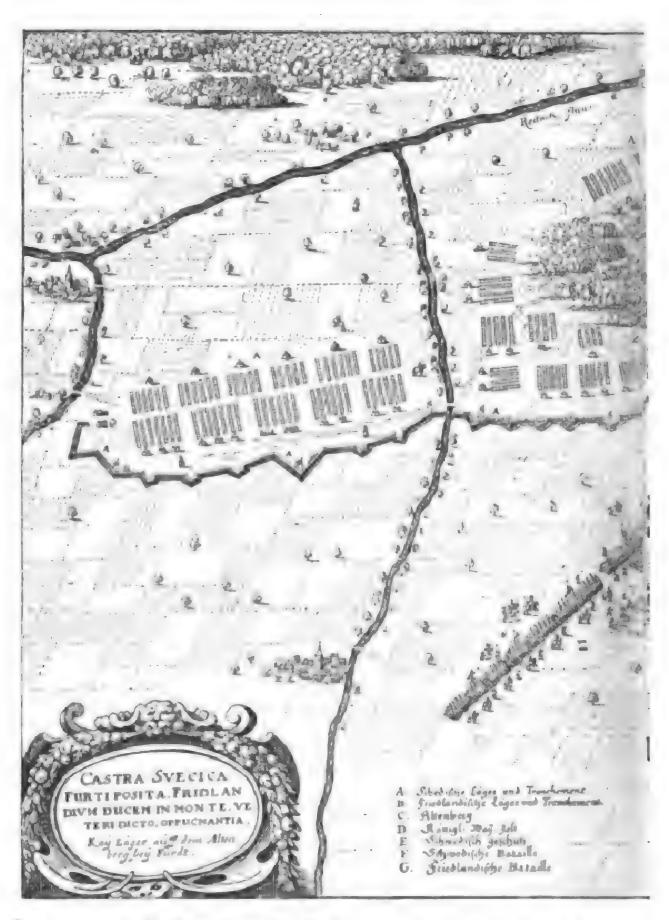

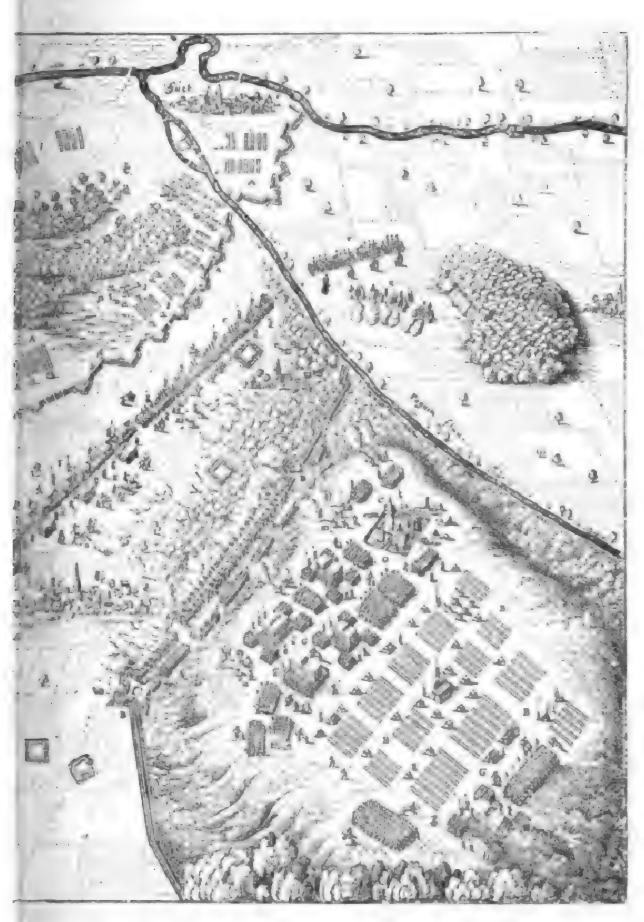

vor ihrem Zusammenstoß bei Fürth im Zahre 1632 PRINCETON UNIVERSITY



botig, die er furz vor der Trennung in Meuftadt befinitiv formulierte und von benen eine ben höchsten Unwillen bes Pfalz= grafen erregte. Guftav Abolf stellte nämlich basselbe Berlangen an ihn, welches er ursprünglich an die Herzöge von Mecklenburg gerichtet hatte, daß er ihn bleibend als sein Oberhaupt anerkenne, also mit ihm in einen Bund trete, der nicht den losen Charafter des Verhältnisses zwischen einem beutschen Reichsfürsten und bem Kaiser an sich tragen sollte. Gegen biefe Bedingung lehnte fich der Stolz Friedrichs auf und er wollte unter bem Bor= wand, daß er dem Reiche nichts vergeben dürfe, sich ihr nicht anbequemen. Zwei andere Bedingungen waren gleichfalls nicht nach seinem Geschmade, er sollte nämlich für die Rosten der ihm geleisteten Hilfe aufkommen und ben Anhängern der Augsburger Konfession in seinen Besitzungen volle Freiheit einräumen. Die ablehnende Erklärung Friedrichs, die dieser aus Frankfurt am Main dem König von Schweden zukommen ließ, beantwortete der lettere nicht ohne Fronie, indem er darauf hinwies, daß ber Raiser ben Beistand von Sachsen und Baiern seiner Zeit mit der Abtretung der Lausit und Oberöfterreichs bezahlen mußte: wie könne also der Pfalzgraf verlangen, daß er ihm das umsonst zurückgebe, was er ohne jegliche Hilfe seinerseits erobert habe? Wit dieser Antwort, welche Gustav Abolf am 7. November abgab, ende= ten die Berhandlungen, denn einige Tage später fiel er bei Lüßen. Friedrich wurde durch die Nachricht von diesem seine Restitution bedrohenden Unglücksfalle auf das schwerfte betroffen; da er schon unwohl war, so steigerte sich sein Leiden derart, daß er vierzehn Tage später in Frankfurt am Main ftarb.

Wir wollen gleich hier bemerken, daß die Verhandslungen zwischen den Erben des Pfalzgrasen und dem schwes dischen Reichskanzler nach dem Tode Gustav Adolss neu aufs genommen wurden und fünf Monate später zu einem Verstrage führten, der den Schweden die Sinkünste der Unterpfalz zur Verfügung stellte, alle sesten Plätze in ihre Hände lieferte und nur im Falle des Friedens den pfalzgräslichen Kindern die



volle Restitution zusicherte. Zugleich mußte sich ber Bruber bes Winterfönigs als Vormund ber pfalzgräflichen Erben entschließen, den Anhängern der Augsburger Konfession freie Religionsübung in der Pfalz zuzusichern, die Teilnahme an jenem Bündnisse, bas eine Anzahl Reichsftände bleibend mit der Krone Schweben schließen würde, versprechen und sich zur Beistellung einer Anzahl Truppen zu dem gemeinsamen Heere verpflichten. Schweben beabsichtigte also auch jest bas Kurfürstentum burch eine neue Berpflichtung aus dem alten Reichsverbande zu trennen und erlangte diesmal die Zustimmung des Vormundes. Bergeffen wir jedoch nicht, daß dieser Vertrag im Jahre 1633 abgeschlossen wurde, als die Schweden trot des Todes ihres Königs noch mächtig daftanden, in den folgenden Jahren mußten sie von selbst auf diese erträumte Herrschaft verzichten und sich auf die Erwerbung besjenigen Gebietes beschränken, bas sie zu erobern und ihrem Reiche einzuverleiben gedachten.

Fünf Tage nach dem Abzug Gustav Abolfs von Nürnberg verließ auch Waldstein mit dem Aurfürsten Maximilian sein Lager und beide zogen nach Coburg, wo sie sich jedoch trennten, der erstere wollte nach Sachsen ziehen, um den Kurfürsten zu Paaren zu treiben, der lettere aber mußte in seinem Lande bleiben, um es gegen Guftav Abolf, ber über die Donau an ben Lech gegangen war, zu verteidigen. In Koburg einigten sich die beiden Kriegsoberhäupter dahin, daß der kaiserliche General Als bringen mit etwa 10 000 Mann sich bem Kurfürsten anschließen und seinem Kommando folgen solle, bafür follte Bappenheim, ber in Niedersachsen an der Spite von etwa 12 000 Mann stand. unter ben Oberbefehl Waldsteins treten. Mach biefer Verein= barung trennten sie sich um die Mitte Oktober. Maximilian war herzlich froh, die Verbindung lösen zu dürfen, er mußte sich mancherlei Demütigungen gefallen lassen, die er zwar gebuldig hinnahm, die ihm aber das längere Zusammensein mit Waldstein täglich unerträglicher machten.

IV. Es erscheint eigentümlich, daß Gustav durch seinen





Abzug von Nürnberg den Gegner außer Acht ließ und es ihm freistellte, seinen Angriff borthin zu richten, wohin ce ihm beliebte. Da er jedoch annahm, daß sich Waldstein nach Sachsen wenden würde, um ben Kurfürften zu Baaren zu treiben, fo teilte er feine Armee und schickte bem Kurfürsten ungefähr 7500 Mann zu Hilfe; er selbst begab sich an der Spite der übrigen Truppen an die Donau und schien den Krieg nach Ofterreich spielen zu wollen, wo eine neue Bauernerhebung bie größten Erfolge in Aussicht stellte. Schon im Frühjahr sammelten sich baselbst unter ber Anführung eines gewiffen Grindel gegen 6000 Mann, widersetzen sich dem gegen sie ausgeschickten faiserlichen Bolt und erlangten hie und ba Erfolge. Wenn Guftav Abolf in Oberösterreich einrückte, so kounte sich die Bewegung auch nach Nieberösterreich fortpflanzen und Waldstein hätte augenblicklich zu Hilfe eilen muffen. Da ber König bies nicht that, so erlagen Die Bauern der taiserlichen Kriegsmacht bei Efferding. Untersuchungen, die gegen sie eingeleitet wurden, endigten bamit, baß einige hingerichtet, 300 Personen eingesperrt, eine Anzahl verbannt, alle übrigen aber in strengster Weise gezwungen wurden, in ben Schoß ber katholischen Kirche zurückzukehren. Viele Bauern flüchteten sich nach Deutschland, kehrten aber im folgenden Jahre wieder nach Ofterreich zurud, als baselbst ein neuer Aufstand auszubrechen brobte, der jedoch nur zu einzelnen Widersetlichkeiten führte, deren man bald Herr wurde.

Die Unterstützung von Seite der oberösterreichischen Bauern war übrigens nicht die einzige Hise, welche dem Schwedenkönig bei seinem allfälligen Borrücken gegen Wien wintte, auch der Fürst von Siedendürgen wollte sich ihm in der Bekämpfung Ferdinands anschließen. Wir haben die siedendürgischen Vershältnisse seit Bethlens Tode (1629) nicht weiter berührt und tragen also nach, daß seine Witwe, die brandenburgische Prinszessin Katharina, die Regierung übernahm. War es schon an und für sich schwer für eine Frau, auf diesem unterhöhlten Boden die Herrschaft zu behaupten, so gestaltete sich dies für sie badurch

noch schwieriger, daß sie sich bem Ginflusse eines Bunftlings hingab und zugleich in den Verdacht geriet, eine heimliche Katholifin zu sein, welcher Berbacht sich später burch ihr offenes Befennt= nis bestätigte. Die Unbeliebtheit der Fürftin benutte der Bruder ihres verstorbenen Gemahls, welchen der lettere zum Gubernator an ihrer Seite ernannt hatte, um ihre Macht einzuschränken und Vorbereitungen zu ihrem Sturze zu treffen. Er schien zum Ziele gekommen zu sein, da ein nach Klausenburg (im September 1630) berufener Landtag die Fürstin absetzte und ihn mit der fürstlichen Würde bekleidete. Allein gegen ihn bewarb sich auch ber weit tüchtigere Georg Rafoczy um bieselbe Würbe, und da er ihn furz vordem selbst dazu aufgefordert hatte, so befand er sich ihm gegenüber in nicht geringer Berlegenheit und mußte sich auf einen Rampf gefaßt machen. Sein jüngerer Sohn, ber zu ber Ausbauer bes Baters fein Butrauen hatte, beredete ihn zu einer personlichen Zusammenkunft mit Rakoczh, bei ber sich beibe dahin einigten, ben Landtag zu einer neuen Wahl zu berufen. Der Landtag trat in Schäßburg zusammen und entschied sich nach hartem Wahltampfe für Rafoczy, wobei Katharina aus Groll gegen Bethlen ihren ganzen Ginfluß für Die Türken erkannten ihn als Fürsten bon diesen einsetzte. Siebenbürgen an, nachdem er sich ihre Gunft durch reiche Geschenke erworben hatte. Katharina blieb nur noch furze Zeit in Siebenbürgen, ging barauf nach Wien, wo fie als Ratholifin gut empfangen wurde und später ben Herzog Franz Karl von Sachien-Lauenburg heiratete.

Der Kaiser hatte bei der Bewerbung um den sürstlichen Stuhl einen andern Kandidaten begünstigt und sich dann auf die Seite Stephan Bethlens geneigt, weil ihm dieser mehr Zustrauen einflößte als Kaköczh, auch der Palatin Eszterhazh war für Bethlen eingetreten, der Kardinal Pazman dagegen aus Eiserssucht auf Eszterhazh für Kaköczh. Der Einfluß Eszterhazhs siegte und Ferdinand, der den neuen Fürsten nicht anerkennen wollte, begann einen Krieg, bei dem er aber wegen Gelds

mangels keine sonderlichen Lorbeeren pflückte, so daß er sich mit Rakoczy in Friedensverhandlungen einließ und ihn nicht bloß als Fürsten von Siebenbürgen anerkannte, sondern ihm auch jene ungarischen Komitate überließ, die sein Vorgänger besessen hatte.

Kaum fühlte sich Rakoczy auf dem Fürstenstuhle sicher, als er in die Fußtapfen Bethlen Gabors trat und sich um Allianzen bewarb, mit deren Silfe er den Kaiser bekämpfen wollte. schrieb zu diesem Ende an den Kurfürsten von Sachsen (1. Dezem= ber 1631), bot ihm und dem Könige von Schweden seine Unterstützung an und verlangte dafür, daß eine Armee von 14000 Mann durch Mähren an die ungarische Grenze vorrücken und sich mit ihm verbinden solle. Der Kurfürst von Sachsen teilte Diese Botschaft bem Könige mit und bieser schickte einen Gesand= ten nach Siebenbürgen, um mit dem Fürsten die Bedingungen eines Angriffs auf Österreich zu vereinbaren. Rakoczy zeigte sich zu allem bereit, versprach die Silfe ber Türken herbeizu= schaffen und traf mancherlei Vorbereitungen, so daß sich in Wien im Ottober, also gerade zu der Zeit als Gustav Abolf von Rürnberg an die Donau zog, das Berücht verbreitete, Rafoczy werbe an der Spipe eines Heeres von 2000 Mann eigener und 20000 türfischer Silfstruppen ben Raifer befämpfen. Gustav Abolf in Oberöfterreich eingefallen, so hätte sich dieses Gerücht wohl bewahrheitet, so aber wurde im Jahre 1632 ber Friede zwischen Ferdinand und Rakoczy nicht unterbrochen.

V. Wie sehr Drenstierna bei Kenntnis dieser Thatsachen und bei dem Umstand, daß Oberösterreich im Aufstande begriffen war, sich für den Einmarsch in das letztere Land ereisern mochte, er konnte es nicht bewirken, daß Gustav Abolf an diesem ursprüngslich gesaßten Beschluß festhielt. Der König zog nach dem Bodenssee, um den Südwesten Deutschlands von dem Feinde zu säubern und die bisher verschonten katholischen Gebiete mit Kontributiosnen zu belegen. Nachdem er bei Donauwörth die Donau passiert hatte, rückte er längs des Lechs vorwärts, aber hier traf ihn die Rachricht, daß Waldstein gen Norden ziehe und sich wahrs

scheinlich mit Pappenheim, der auf Hessen zu marschiere, verstinden wolle. Wenn diese Vereinigung gelang, so war Waldstein jedem im Norden besindlichen Gegner so sehr überlegen, daß er ihn erdrücken konnte, dies bewirkte, daß Gustav Adolf seine Operationen in Süddeutschland schleunig aufgab und Waldstein zu solgen beschloß. Er hatte jedenfalls einen groben Fehler gethan, indem er den Gegner ganz außer Acht gelassen, den unsnüpen Zug nach Süddeutschland unternommen und den urssprünglich geplanten Angriss auf Österreich nicht rasch genug durchzesührt hatte.

Der Kurfürst von Sachsen, ber im Frühjahr durch Waldsteins Anmarsch aus Mähren zuerst bedroht schien, hatte nach dem Abzug desfelben gegen Nürnberg freie Sand bekommen, feine Angriffe gegen Böhmen fortzuseten, allein da er bald darauf einen Teil seiner Truppen bem Schwedenkönig nach Mürnberg zu Hilfe schickte, so mußte er trogdem Böhmen räumen, weil dieses von Marrabas mit überlegenen Kräften verteidigt wurde. Sein General Arnim vereinte sich jett mit den brandenburgischen und schwedischen Hilfstruppen, die von den Obersten Rötterig und Duwall kommandiert wurden, und rückte so auf 16000 Mann verstärft in Schlesien ein. Er erlangte bedeutende Erfolge und fonnte nur mühfam von Marradas, ber ihm nach Schlefien gefolgt war, im Zaum gehalten werden. Um die weitern Fortschritte der Sachsen zu hindern ließ Waldstein 6000 Mann unter Solfs und 10-12000 Mann unter Gallas' Kommando in Sachsen ein= marschieren, und stieß später mit dem Rest seiner Truppen bei Altenburg zu ihnen, zog bann gegen Leipzig, das er nach furzem Bombarbement zur Kapitulation zwang (am 1. November 1632) und eroberte zwei Tage später auch die Bleisenburg. Sinnen und Streben mar jest auf die Bereinigung mit Pappenbeim gerichtet.

Wir haben bisher dieses kühnen und hervorragenden Generals nur flüchtig bei der Bekämpfung des oberösterreichischen Bauernaufstandes und bei der Belagerung von Magdeburg ge-



bacht, wiewohl er eine glänzendere und eingehendere Würbigung verdient hätte. Nach der Niederlage bei Breitenfeld wurde er nach der Weser geschickt, wo er mit den geringen ihm zur Disposition gestellten Mitteln ein Korps von etwa 5000 Mann bildete und damit burch einen fühnen Sandstreich den Grafen Wolf von Mansfeld befreite, als dieser in Magdeburg von dem schwedischen General Baner hart bedrängt wurde und schon kapitulieren wollte. Als sich Baner mit bem Herzog Wilhelm von Weimar vereinte und seine Armee baburch auf 20000 Mann brachte, mußte Bappen= heim jede Offensive aufgeben, bis ihm der Abzug eines Teiles dieser Truppen zu Gustav Abolf, als bieser seine Operationen gegen Tilly einleiten wollte, wieder Luft verschaffte und zu neuen Angriffen anfeuerte. Er war nun ber Überall und Nirgends, bei Högter überfiel er vier hessische Regimenter und rieb sie vollständig auf und hielt burch seine fühnen Marsche die ihm an Zahl überlegenen Gegner stets in Althem, vereitelte alle ihre Ans strengungen ihn in eine Falle zu loden und rückte endlich bon der Weser über den Rhein nach Mastricht, um dieser von den Hollandern belagerten Stadt Silfe zu bringen. Sier konnte er nichts ausrichten, weil ihn die Spanier zu wenig unterftütten, er trat deshalb ben Rückzug nach ber Weser an, zwang ben Herjog von Lüncburg von der Belagerung von Wolfenbüttel abzulassen und brach endlich im Oftober 1632 an der Spite seiner mittlerweile auf 12000 Mann angewachsenen Armee auf, um sich mit Waldstein zu vereinigen und den Abgang der Aldringen= schen Truppen zu ersetzen. Die Bereinigung gelang, obwohl Guftav Adolf fie durch den Herzog Bernhard von Weimar hatte hindern wollen, und die vereinten Truppen rückten über die Mulde nach Wurzen, wo Waldstein die Nachricht erhielt, daß Gustav Abolf mit seinem Hoere im Anzug sei; er tehrte nun über Leipzig gurud und lagerte sich bei Weißenfels. Pappenheim wurde mit acht Regimentern zu Pferd und fünf zu Fuß nach Halle betachiert und mit ber Beobachtung bes Herzogs von Lüneburg beauftragt. Der König rückte mittlerweile von Erfurt über Naumburg nach





Pegan vor, ohne daß ihn Waldstein bei Naumburg an dem Übersschreiten der Saale gehindert hätte. Die Energie, mit der Gustav Adolf den Kampf am 15. November aufnahm, ließ Waldstein nicht im Zweisel darüber, daß er es auf eine Entscheidungsschlacht abgesehen habe, deshalb schickte er dem Grafen Pappenheim die Ordre zur augenblicklichen Rückfehr nach, die dieser auch so rasch wie möglich befolgte, denn er trat schon am 16. November um 2 Uhr morgens den Rückmarsch an.

Gustav Adolf stellte an demselben Tage sein Beer in zwei Treffen auf, ber linke Flügel stand hinter Lügen, der rechte lehnte sich an den sogenannten Floßgraben an, die Front der ganzen Aufstellung war gegen ben Norden gerichtet. Der rechte Flügel ber taiserlichen Armee, beren Front gegen Süden gerichtet war, lehnte sich an Lügen an, der linke an den Floßgraben und war durch benselben gebeckt. Der König wollte den Gegner schon vor Tagesanbruch angreifen, ein dichter Nebel verhinderte ihn aber daran und so mußte er warten, bis die aufsteigende Sonne mehr Helle verbreitete. Nach seierlicher, durch seinen Hofprediger Dr. Fabricius verrichteter Morgenandacht ritt Gustav Abolf die Reihen seiner Regimenter ab und munterte sie einzeln, die schwedischen wie die deutschen in ihrer Muttersprache, zur Tapfer= keit und Ausdauer auf. Zum Losungswort des Tages wählte er dieselben Worte, wie in ber Schlacht bei Breitenfeld: "Gott mit und!" Das Feldgeschrei ber Ratholifen waren die beiben Namen "Jesus Maria". Gegen zehn Uhr morgens ging Gustav Abolf zum Angriffe über, welchen die Raiserlichen teils burch ein furchtbares Artilleriefeuer, teils baburch, daß fie Lüten in Brand stedten, abzuwehren suchten. Die schwerste Aufgabe nahm der König, der am rechten Flügel kommandierte, selbst auf sich, indem er den Floßgraben zu nehmen suchte und dies auch schließlich zustande brachte. Der Kampf wogte nun bis zwei Uhr nachmittags bin und ber, aber mit steigendem Vorteil für bie Schweben, welche zahlreiche Geschütze erbeuteten und bereits ben Sieg erfochten zu haben glaubten. Da braufte aber Pappenheim

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Plan der Schlacht bei Lütza

PRINCETON UNIVERSITY

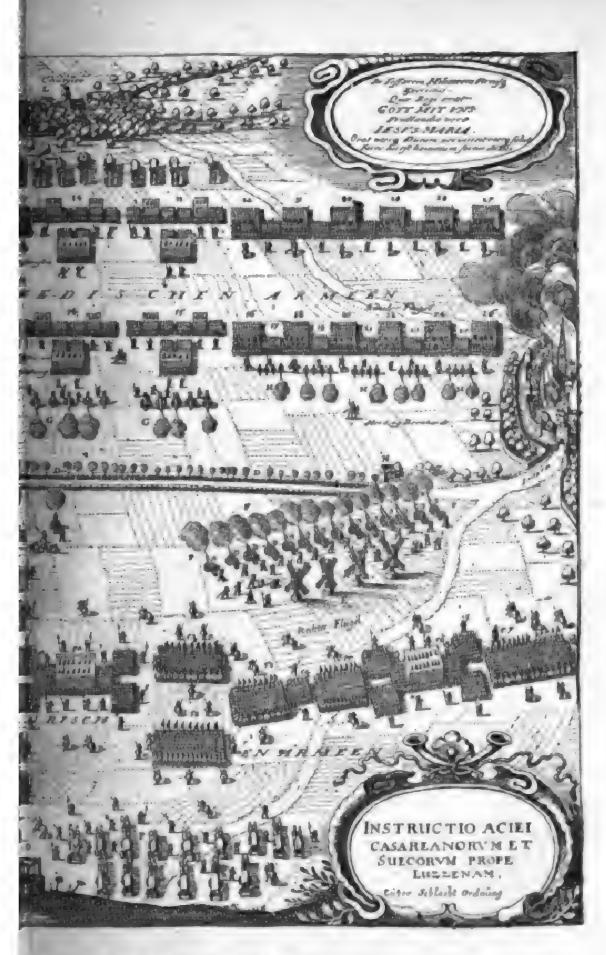

pen am 16. November 1632.

Digitized by Google.

PRINCETON 11.7501 TV

Google

요한 사람들은 11 사용적인 11 사용적인 11 개

zwischen zwei und brei Uhr nachmittags mit seinen acht Ravallerieregimentern heran, ging augenblicklich in stürmischer Weise jum Angriffe über und brachte die Schlacht zum Stehen, denn die Raiserlichen faßten wieder Mint und leisteten tapferen Widerstand. Allen voran that es Pappenheim, der unbefümmert um die eigene Sicherheit rücksichtsloß auf den Keind eindrang, dabei aber tötlich verwundet wurde. In seine Regimenter fam durch Diesen Unfall einige Unordnung, welche die Schweden durch einen Angriff ausnützen wollten, aber wegen bes einfallenden Rebels gelang berjelbe nicht gehörig und sie wurden zum Teil zurückge= Der König stellte fich jetzt selbst an die Spitze eines Regiments, mit dem er auf die feindlichen Küraffiere eindrang und sie zur Flucht zwang. Der stete Nebel bewirfte aber, daß sich die Reihen der Schweden trennten und der König ungedeckt auf feindliche Mustetiere stieß, von denen er in den Arm verwundet wurde. Während man sich um ihn bemühte und seine Wunde verbinden wollte, kamen mehrere feindliche Reiter heran= gesprengt, von denen einer auf den König schoß und ihn tötlich verwundete, ein zweiter Schuß traf ihn in den Kopf und zu alledem hieben sie noch mit der blanken Waffe auf ihn ein, so daß sein unmittelbarer Tod erfolgte. Bappenheim hatte sein Leben noch nicht ausgehaucht, als er die Nachricht von dem Falle seines großen Gegners erhielt. Die Kunde von diesem schrecklichen Un= glücksfalle entflammte die Schweden zur Rache: unter der Kührung des Herzogs Bernhard von Weimar und des Generals Kniphausen setzten sie den Kampf mit Erbitterung fort, bis der Abend beniselben ein Ende machte. Die Schlacht war auf diese Weise unentschieden, doch zogen sich die Kaiserlichen, weil sie der Erholung mehr bedurften und keinen Proviant hatten, nach Leipzig zurück, während die Schweden erst am folgenden Tage das Schlachtfeld räumten und demnach die Chre des Tages jür sich in Univruch nahmen.

VI. Der Tod des Schwedenkönigs wog jedoch diesen schein= baren Vorteil tausendmal auf. Nie zeigt sich die Bedeutung Gindeln, wiähriger Krieg. II.





eines Mannes in schlagenderer Weise, als wenn er von seinem halbvollendeten Werke abberufen wird und der stolze Bau, der au den Wolfen reichte, in Trümmer fällt. Es liegt nicht außer dem Bereiche ber Möglichkeit, daß er das zwar nie offen eingestandene, aber vielfach angedeutete Ziel der Begründung einer Herrschaft über Deutschland erreicht und so die politische und merkantile Entwickelung bieses Landes um mehr als ein Jahrhundert beschleunigt hätte. Würde er jedoch nur das erreicht haben, was nach Drenftiernas Verficherung sein einziges Ziel gewesen sein soll, die Herrschaft über Norwegen, Dänemark und die Oftseelander, um aus biesem Besitz ein Raiserreich Standinavien zu schaffen, so würde seine Thätigkeit auf die Geschicke der genannten Länder zwar einen unverwischlichen, doch kaum gedeihlichen Einfluß ausgeübt haben, benn dieses Reich hatte kein unverrückbares Zentrum beseffen, ba die Deutschen trot ihrer Mehr= zahl darin nur die zweite Stellung eingenommen hätten. Alle diese Plane lösten sich jetzt in Rebel auf und beschränkten sich darauf, daß die Schweden für ihre Intervention in Deutschland möglichst viel Gelb und ben Besitz von Pommern und Magbe= burg herausschlagen wollten. An die Stelle des himmelftürmenden Chrgeizes Gustav Abolis trat jest die Habsucht Drenstiernas. Der innigste Vertraute seines Herrn, bessen klugen Ratschlägen der Vorstorbene den größten und vielleicht den einzigen Ginfluß auf seine Entichließungen einräumte, brachte auf die Nachricht von bem Tob des Rönigs die Macht schlaflos und düsteren Sorgen preisgegeben zu.

Es ist befannt, daß sich gleich aufangs über die Ursache, welche diesen sür Schweden so überaus schmerzlichen Verlust hers beigeführt hatte, verschiedene Meinungen geltend machten und man denselben keiner seindlichen Augel, sondern einem Meuchels morde zuschrieb, der von dem Herzog Franz Albrecht von Lünes burg, in dessen Armen der König verschied, begangen sein sollte. Diese Veschuldigung beruht wohl nur auf dem Gschwätz ter aufgeregten Menge, denn von den nächststehenden Personen



wurde sie nie ernstlich erhoben und deshalb legen ihr auch die Historiscr teine Bedeutung bei. Unbekannt ist es aber bis jest, daß sich eine nicht namentlich genannte Person nach der Schlacht bei Breitenseld mit dem Gedanken beschäftigte, den König gewaltssam aus dem Wege zu schaffen. Zu dem Beichtvater, den die spanische Infantin und Gemahlin Ferdinands III mit sich aus Spanien nach Wien gedracht hatte, dem Kapuzinermönch Fray Diego de Duiroga, sam jemand und bot sich au, den König von Schweden meuchlings zu ermorden, wenn ihm hiesür 30 000 ungarische Dukaten nach vollbrachter That bezahlt würden. Der Mönch beriet sich mit den beiden damals am kaiserlichen Hose beglaubigten spanischen Gesandten, dem Marques Cadareita und dem Brüsseler Kat Jacques Bruneau und da sie ihre Zustimsmung gaben, so nahm er das Anerdieten an und berichtete hiersliber an den HerzogsGrafen von Olivares (3. Januar 1632).

Daß ber Beichtvater und die Gefandten ihre Buftimmung zu einer so gewissenlosen Handlung geben konnten, begreift man, wenn man weiß, daß sich seit Philipp II in Spanien die Theorie entwickelt hatte, der König sei an keine Formen gebunden, wenn er über einen seiner Unterthanen aus zureichenden Gründen bie Todesstrafe verhänge, er könne ihn deshalb mit gutem Gemissen auch meuchlings ermorden lassen, ba die Einhaltung der gewöhnlichen Prozessormen eine Vergünstigung sei, die bei noto= rischen Verbrechen nicht einzutreten brauche. Diese Theorie hatte sich namentlich im Kampfe gegen die Hollander entwickelt, sie sollte die Aufrührer und Ketzer treffen, die man durch Meuchel= mord aus dem Wege schaffen wollte. Wenn man einmal einen derartig abschüffigen Weg betritt, so barf es nicht Wunder nehmen, wenn man dieselbe Theorie auch auf den König von Schweden anwandte und ihn als Neper dem Tribunal des Königs von Spanien unterstellen wollte. Ahnliche hirnverbrannte oder ge= wissenlose Meinungen haben sich häufiger entwickelt, als man im allgemeinen vermuten könnte. Wurde doch vor Ludwig XIV von einem seiner hervorragenosten Ratgeber die Ansicht verfoch=

ten, daß ihm allein das Eigentum seiner Unterthanen zustehe und diese nur Nutnießer des ihnen vom König erteilten Besitzes seien. Mit dieser Theorie beschwichtigte er sein Gewissen, als er in der zweiten Hälfte des spanischen Successionskrieges dem Lande unerhörte Lasten aufbürdete.

Als der Brief Duirogas in Spanien anlangte, wurde über denselben Rat gehalten und beschlossen, das Anerbieten des Mörsders zu verwerfen und dem Mönche den Lesehl zu erteilen, nicht darauf einzugehen. Denn, so hieß es in der königlichen Antswort, "wiervohl man dem Morde ohne jeden Strupel beistimmen könnte — woran man aber doch zweiseln kann — so scheint eine solche Handlung eines mächtigen und gerechten Königs nicht würdig zu sein und deshalb dürften sich die königlichen Diener weder wissentlich noch mit ihrem Rat daran beteiligen." Wir dürsen annehmen, daß dieser Besehl beachtet wurde und daß Duiroga sein gegebenes Wort zurückzog, denn jedenfalls ist Gustav Abolf nur den seindlichen Kugeln im Schlachtgewühl erlegen. Es zeigt sich aber, welche Leidenschaft entslammt und welche verbrecherische Theorien aufgestellt werden, wenn die Parteien einander bis zur Vernichtung bekämpsen.

### Mamen- und Ort-Perzeichnis.

Nipema, Diplomat 138. Albrecht, Erzherzog 34. Albringen, Anführer der kaiserlichen Hilfstruppen 223, 245, 261. Amberg 262. d'Ancre, Marichall 62. Anhalt, Fürst von 5. Antlam 183. Mambeld Unselm Casimir von 154. Anspach, Markgraf von 8. Anstruther, Ritter 64, 149. Arnim, Generallieutenant 215, 235. Arnoldin 153. Artlenburg 85. August, Pfalzgraf 256. Auffig 258. Baden-Durlach, Markgraf von 1, 32, Bagni, Kardinal 170. Baiern, Kurfürst Maximilian von 2, 60, 63, 115, 142, 144, 176, 185, 218, 250, 266. Bambera 244. Bijchof von 47, 237. Banér, General 222, 271. Bärwald 173. Batthyany, Graf 29. Bellin, Rat 65. Bergen op Zoom 39. Berlin, 87, 207, 221. Bernhard, Herzog von Weimar 210,

Bethlen Gabor 9, 56, 111, 144, 269. Stephan 268. Bogislaw, Herzog von Pommern 182. Borgia, Kardinal 241. Brahe Emma 176. Brandenburg 176. Christian Wilhelm von 135, Rurfürst Georg Bilhelm von 40, 57, 64, 70, 112, 168, 176, 201, 235. Markgraf Sigismund von 141. Pringeffin Ratharina von 87. .. Braunschweig 68. Perzog Christian von 1, 30, 57. Herzog Friedrich Ulrich von 30. Breitenfeld, Schlacht bei 176, 214, 222. Bremen 133. Breslau 1. Brezé, Marquis von 230. Bruneau Jacques 149, 275. Bruslatt 163. Brunel 19, 71, 114, 144. Buckingham, Herzog von 195. Buquoi 15. Burghausen 247. Cadareita, Marques 275. Caraffa, papftlicher Runting 42, 104. Castel=Robrigo, Marqued de 242. Cham 20. Charnacé, Baron de 172, 227. Chierasco 164.

Christian IV, König von Dänemart 4, 30, 56, 105.

— von Braunschweig 1, 30.
— von Halberstadt 1, 80, 61.

- Bilhelm von Brandenburg 135, 190.

Christine, Prinzessin von Schweden

Collaito, Graf 126, 141.

Colloredo 261. Cordova 21.

Danemart, König Christian IV von 4, 30, 56, 105.

Danzig 180. Darmitadt 36.

— Landgraf Georg von 7, 168, 208, 219, 224.

Demmin 187.

Denhardt, Dr. 137, 197.

Deslile, frangösischer Wefandte 174,

Dietrichstein, Karbinal 26.

Digby, Lord 14.

Dohna, Hannibal von 180.

Donauwörth 228.

Donnersperg, Rangler 238.

Dover 69.

Pražov, Samuel Martinius von 260.

Dresden 2, 220, 255.

Tüben 213.

Duwall, Cherft 270.

Efferding 98.

Eger 261.

Eggenberg, Freiherr fpater Fürst von 27, 54, 114, 153, 254.

Eilenburg 215. Elbing 180.

Eleonore von Mantua 27.

England, König Jakob I von 1, 7, 61.
— König Karl I von 68, 160, 209.

Erdödi, Thomas 29. Erfurt 222, 271.

Eszterhazy, Graf Nicolaus 26, 79, 268.

Ctienne, St. 228. Fabricius, Dr. 272.

Fadinger, Stephan 96.

Falkenberg, Dietrich von 192. Ferdinand, Erzherzog 73.

- II, Raifer von Diterreich 1,

29, 73, 114, 153, 164, 180, 237, 243, 268.

Ferdinand III, König von Ungarn 56, 81, 103, 125, 142, 251.

Fleurus 38.

Forgace, Palatin 29.

Frankenthal 21.

Frankfurt a. M. 168, 176, 204, 218,

224, 265.

— a. d. D. 176, 189.

Frankreich, König Heinrich IV von 61,

— König Ludwig XIII von 38, 151, 275.

Franz Albrecht, Herzog von Lünesburg 274.

— Karl, Herzog von Sachsen= Lauenburg 268.

Fran Diego de Quiroga, Kapuziner= mönd) 275.

Friedland, Herzog von 56, 78, 104, 142, 147, 179, 238, 259, 254, 261.

Friedrich von der Pfalz 1, 31, 58, 87, 115, 149, 179, 231, 248,

250, 264.

— Ulrich, Herzog von Braunschweig 30.

Fuchs, General 92.

Fugger 223.

Fürstenberg, Graf von 91, 159, 213.

Gallas, General 163, 261.

Gart 184. Geismar 92.

Georg, Landgraf von Darmitadt 7, 168, 203, 219, 224.

— Friedrich von Greisentlau 125.
— Friedrich, Kurfürst von Mainz

125.

— Friedrich, Marfgraf von Baben-Durlach 1, 32, 210.

— Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg 40, 57, 64, 70, 112, 168, 176, 201, 235.

Germersheim 31.

Gernsheim 22.

Gerold Konrad 197.

Gitichin 74, 252.

Gmunden 98.

Göding 59.

Göttingen 91.

Gran, Erzbischof von 79, 239. Graubünden 164. Gregor XV, Papit 44, 239. Greisenhagen 184. Greisentlau, Georg Friedrich von 125, 147, 154, 224. Greifswalde 187. Grenoble 159. Grindel 267. Guiton, Maire 110. Guftab Adolf, Konig von Schweden 65, 129, 142, 161, 176, 185, 219, 235, 250, 256. Guitrow 135. Gyarmat 79. Hainburg 1. Halberstadt 133, 186. Bischof von 135. Christian von 1, 30, 61. Salle 216, 222. Samburg 75, 221. Dameln 190. Hannibal von Dohna 180. Harrach, Graf von 60. Jjabella von 73. Saffold, Dr. 100. Beidelberg 39. Deilbronn 7. Heinrich IV, König von Frankreich 61, 104. Mathias von Thurn 259. Herbersdorf, Statthalter 47. Deffen=Raffel, Landgraf Morip von 31, 68, 175. Hildebrand, Reichohofrat 204. Hillebrand, Dr. 100. Döchit 37. Doë, Dofprediger 220, 255. Hoftirchen, Oberst 261. Hohenlohe, Graf von 2. Sohenzollern, Graf von 4. Solf, Kommandant 270. Solftein, Bergog von 70. Horn, Feldmarichall 184, 215, 243. Spacinth P., Kapuziner 42. Ingolfradt 244. Innsbrud 27. Jjabella, Infantin 34, 72. — von Harrach 73. Jägerndorf, Markgraf von 5. Jatob I, König von England 1, 7, 61.

Racques Bruneau 149, 275. Zean Armand du Pleisis, Kardinal 56, 62. Joachim von Mittlaff 91. Zocher, Rat 227. Johann Ernft, Bergog von Beimar Georg, Kurfürst von Sachsen 2, 6, 65, 120, 146, 156, 213, 220, 257. Joseph, Kapuziner 148. Rarl, Erzherzog 40. Herzog von Lothringen 43, 114. 159, 223, I, König von England 68, 106, 160, 209. XI, Mönig von Schweben 176. Raichau 23. Raffel 210. - Landgraf Wilhelm von 57, 203. Natharina, Prinzessin von Branden= burg 87. - von Siebenburgen 267. von Wartenberg 74. Rhevenhiller 42, 71. Klausenburg 268. Aniphausen, General 187, 273. Rolberg 184. Köln, Kurfürst von 40. Rolmar 66, 114. Konstantinopel 79. Robenhagen 66. Rorven 223. Rötterip, Oberft 270. Araß, Cherst 187. Aremsier 88. Aremsmünfter, Abt von 153. Aronenburg, Cherft 215. Rurg von Senftenau 16, 164. Lamormain P., Beichtvater 80, 139, 153, 200. Landsberg 187, 195. La Rochelle 109, 159. Lech, Schlacht am 218, 243. Leipnik 88. Leipzig 174, 270. Schlacht bei 176, 214, 222. Leon de Bruslart 148. Leopold Wilhelm, Erzherzog 33, 134.

Liechtenstein, Maximilian von 24, 100.

Leuder, Gefandter 112.

Lindlo, General 97. Ling 96. Lobtowip, Kanzler 100. Löffler, Kanzler 256. London 43, 66, 104. Lothringen, Herzog Karl von 109, 114, 159, 223. Lübect 130, 179. Ludwig XIII, König von Franfreich 38, 43, 62, 105, 109, 151, 176, 185, 231. XIV, König von Frankreich 275. — Landgraf 8. Luines, Herzog von 62. Lüneburg, Bergog von 271. Lutter, Schlacht bei 93, 104. Lügen, Schlacht bei 250, 273. Madrid 42, 71, 165, 179, 220. Magdeburg 104, 176, 199, 222. Mainz 9, 64, 218. Kurjürst Georg Friedrich von 125, 147, 154, 224. Rurjürst Schweithard von 9, 40, 63. Wannheim 21, 36. Mansfeld, Graf von 13, 56, 190. Wolf von 271. Mantua 161. Eleonore von 27. Herzog von 27, 239. Vearia, Infantin 27. Marie von Medici 61. Marradas, General 112, 258. Mastricht 271. Maximilian, Kurfürst von Baiern 2, 60, 63, 115, 142, 144, 176, 185, 218, 250, 266. bon Liechtenstein 21. Medici, Marie von 61. Meggan 154. Medlenburg, Herzog von 124, 209, Waldstein als Herzog von 250. Melander, Dr. 100. Memmingen 156, 181, 249. Mergentheim 147. Wetternich, Reinhard von 125. Meg 231. Minden 91, 133. Wingolsbeim 35.

Mițlaff, Joachim von 91. Montenegro, Mardieje von 59. Moritz, Landgraf von Heisen-Kassel 68. Mithlhausen 104, 219. München 4, 122, 205, 218, 227. Plünster 58. Raumburg 271. Neuhaldensleben 193. Reuhäusel 23. Reuftadt 264. Revers, Herzog von 239. Nitoleburg 1, 90. Nimburg 260. Rordheim 91. Rostiz, Otto von 100, 153. Mürnberg 225, 250. Oberndorf 245. Denburg 1, 79. Oldenburg, Graf von 88. Olivares, Herzog-Graf 41, 275. Olmüß 72. Saate, Graf, spanischer Gesandte 47. Oppenheim 225. Oranien, Prinz von 65. Otto Ludwig, Rheingraf 92. Oxenitierna, Kanzler 180, 247, 269. Bappenheim, Freiherr von 98, 137, 188, 266. Paris 43, 69, 104, 164, 226. Pawel, Andreas 45, 114. Pazmann, Rardinal 268. Pedij, Kanzler 10. Belet Heinrich bon Strahlendorf 100. Pfalz, Kurfürst von ber 1, 31, 58, -87, 115, 149, 179, 231, 24%, 250, 264. Philipp, Graf von Solms 255. - II, König von Spanien 275. - III, König von Spanien 14, 41, 62. IV, König von Spanien 41, 123, 144, 159, 240, 252. Pilsen 19, 261. Bolen, König Sigismund von 179. Pommern, Herzog Bogiflaw von 47, 182. Pöpping 191. Prag 6, 77, 125, 258. Pregburg 22, 90.

Principe Savelli 182. Bütrau 113. Punsieux, Staatsjefretär 63. Duastalla, Herzog von 158. Questenberg, Freiherr von 128, 156, Quiroga, Fran Diego be 276. Ratoczy, Georg, Fürst von Siebenburgen 268. Rapeburg 133. Raudnis, 258. Rech, Herr von 153. Regensburg 1, 65, 142, 247. Rendsburg 113. Mibniß 183. Richelieu, Kardinal 56, 62, 104, 148, Rohan, Herzog von 105, 160. Rom 239. Rössing 91. Ruftorf, herr von 114, 166. Sachsen, Kurfürst Johann Georg von 2, 6, 65, 120, 146, 156, 213, 220, 257. Sachsen - Lauenburg, Herzog Franz Rarl von 268. Salvius, Rat 221. Salzburg 247. Erzbischof von 47. Drakov Samuel Martinius bon 260. Savoyen, Herzog Bittor Amadeus oon 159, 251. Scultetus, Prediger 96. Schäßburg 268. Schaumburg, Graf 184. Schludenau 258. Schwarzenberg, Adam von 44, 141. Freiherr Beter von 238. Edwarzenseld 20. Schweden, König Guftav Adolf von 4, 65, 129, 142, 161, 176, 185, 219, 235, 250, 256. — König Karl XI 176. - Pringeffin Chriftine von 181. Schweithard, Kurfürst von Maing 9, 40. Segeberg 12. Gervien 164.

Sigismund, König von Polen 179. Markgraf von Brandenburg 141. Slawata, Heinrich 74, 154. - Elisabeth 74. Smiridy, Glifabeth 73. Hatharina 74. Solms, Graf Philipp von 255. Soubise, Herzog 105. Spandau 208. Spanien, König Philipp II von 275. König Bhilipp III von 14, 41. König Philipp IV von 123. Speier, Bifchof bon 21, 47. Spinola, General 6, 176. Stadion, Freiherr von 204. Stadtlohn 56. Stalmann 191. Stettin 182. Stodholm 66, 176. Strahlendorf, Peter Heinrich von 100, 115, 153. Stralsund 124, 158, 179. Sully, Minister 61. Suja 159. Tabor 258. Tanner von Buchenriedt 121. Teijden 258. Thurn, Graf 23, 259. Thurzo, Emerich 26, 60, 80. Stanislaus 23. Tiefenbach, Freiherr von 189, 260. Tilly, Freiherr von 20, 57, 104, 147, 176, 185, 219, 244, 251. Toiras, Marschall 164. Torgan 212, 234. Torquato Conti 182. Tott 222. Trauttmansdorff, Graf von 122, 153 Trentschin 88. Trier, Kurfürst von 40, 168, 229. Turfi, Herzog von 149. Thrnau 24. Ulm, Reichsvizekanzler 5. Ungarn, König Ferdinand von 56, 81, 103, 125, 142, 251. Urban VIII, Papst 135, 218, 239. Usedom 181 Balerian Magni P. 44. Venedig 89.

Siebenbürgen, Katharina von 267.

Siebenbürgen, Fiirft bon 23, 59, 87,

267.

Bere, Oberft 19. Wicq, 231 Biftor Amabeus, Herzog von Cavoyen 159, 251. Bincenz, Herzog von Mantua 150. Rödlaburg 98. Waidhausen 20. Baldstein, Herzog von Friedland (und Medlenburg) 56, 78, 104, 142, 147, 179, 288, 250, 254, 261. Bales, Henriette von 105.
— Pring von 105. Bambold, Anjelm Casimir von 154. Wartenberg, Katharina von 74. — Otto Heinrich von 74. Weimar, Herzog Bernhard von 210, 271. — Herzog Johann Ernst von 87.
— Herzog Buhelm von 54, 57, 210, 222, 245, 271. Weißenfels 271. Weißer Berg 1, 73. Werben 210. Werden 133.

Werdenberg, Freiherr von 100, 154.

Asefton, Mitter 45.

Wien 7, 70, 111, 142, 179, 218, 251. Wiener-Neustadt 57. Wilhelm, Herzog von Weimar 54, 57, 210, 222, 245, 271. Landgraf von Raffel 203. Wimpfen 35. Winterkönig, Friedrich der 1, 31, 58, 87, 115, 149, 179, 231, 248, 250, 264. Witte, de 76. Wladislaw II 99. Wolfenbüttel 93, 271. Wolfsed 98. Wolgast 130, 183. Wolfenstein, Graf von 127. Wollmirstedt 136, 210. Bürtemberg, Herzog von 8, 114, 210. Würzburg 118, 205, 222. Vilchof von 232. Reller 96. Ziegenhain 210. Braim 254. Asitwa-Torot 79. Runiga, Staatsrat 41.

Broeibruden, Bergog von 7.

Riviejpalten 95.



Drud von Bregner & Schramm in Leipzig.

Im folgenden geben wir die Grundzüge der Einteilung und die Aufflellung der Ehemata nach einem vorläufigen Plane, der indes auf wohlmotivierten Bunsch der Gutoren, sowie für den Fall, daß das Interesse des Publikums eine weiter gehende Detaillierung erwünscht erscheinen läht, noch mannigsache Peränderungen, Erweiterungen und Ausfüllungen erfahren kann.

#### Naturwiffenschaften.

Alftronomie: Erde u. Mond. — Die Sonne, Planeten, Satelliten. — Kometen, Sternschnuppen, Meteorschwärme, Feuertugeln zc. — Aftrognosie und die Fixstern-Astronomie.

Geologie, Geognosie u. Vergwesen: Die Erde als Weltsörper, das Relief der Erde, ihr Inneres, ihre Entstehung. — Die Niveauveränderungen der Erde. — Die Gebirge, ihr Bau und ihre Entstehung. — Die Erdbeben u. der Bullanismus der Erde. — Die an der Beränderung der Erdobersläche thätigen Kräfte (Luellen, Flüsse, Ersströme 2c.), Ablagerung der Zerstörungssprodukte, Witwirkung tierischen u. pflanzlichen Lebens. — Die Bersteinerungen. "Leitsossilien". — Die verschiedenen sedimentären Formationen. — Geologie von Österreichslungarn, Deutschland, England, Frankreich, Amerika. — Die Geologie und ihr Verhältnis zu den übrigen Wissenschaften. — Die Geschichte der Geologie. — Der Ozean u. die Binnenmeere. — Die nupbaren Winesralien u. ihre Gewinnung (Abersicht des Vergbaues). — Die sossillen Brennsstosse (Torj, Braunkohle, Steinkohle, Anthracit u. Kohlenbergbau).

Physik, Chemie u. Meteorologie: Das Wesen der Körber (Base, Klüssig= teiten, feste Rörper, Arnstalle u. die Wesette der Bewegung, Massenanziehung, Bewegung). — Die Belt ber Atome (Bau u. Bejen bes Stoffs, Robafion, Adhafian, chemische Anziehung). — Die Luft (Ratur u. Eigenschaften der Luft, die Atmosphäre, Luftdruck, Bindströmungen, Principien der Bentilation, Luftschiffahrt), die Luft im Dienste der Technik (pneumatische Apparate, Luft= pumpen, atmojphärijche Eisenbahnen). - Das Baffer (Eigenschaften, Quellen, Badie, Fluffe, Nebel, Thau, Regen, Schnee, Sagel, Gleticher, funftliches Gis). Beleuchtungsftoffe. - Das Gifen (Eifenerze, Weichichte ber Gewinnung bes Eifens, Gifenhüttenwesen, Berarbeitung bes Eisens, Stahl). - Die edlen Metalle (Quedfilber, Gilber, Gold, Platin u. a., Gewinnung u. Ber= wendung). - Die uneden Metalle (Rupfer, Bismut, Radmium, Blei, Binn, Zink, Antimon, Arsen, Kobalt, Nidel, Mangan, Aluminium 20.). — Das Glas (Geschichte, Eigenschaften, Fabritation, Berwendung, Hartglas, optische Gläser, tünstliche Edelsteine). — Thon u. Porzellan (das Ganze ber Keramit). — Die Nichtmetalle (Schwefel, Phosphor, Selen, Tellur, Chlor, Jod, Brom, Fluor, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickless, Rohlenstoff). — Salze u. Säuren (Inbegriff ber chemischen Fabrikation, Galinenwesen, Goba, Schwefels fäure 2c.). — Die natürlichen und fünftlichen Farhstoffe (Pflanzenfarbstoffe, tierische Farbstoffe, Mineraljarben, Teerfarben und Uberblid über das Wesen der Färberei). — Die Produtte der Gährung (Wein, Bier, Branntwein, Essig, dann Fäulnis und Berwesung). — Die Chemie des täglichen Lebens (Chemie der Ernährung, Nahrungsmittel, ihre Bahl u. Zubereitung). — Pflanzen u. Tierstoffe im Dienste des Kulturlebens (Faserstoffe, Gewebe, Beuge und ihre Berarbeitung, tierische Saute, Leder, Fette u. Die und ihre Berwertung). - Eleftrigitat u. Magnetismus im Dienfte des Bertehrs (Tele= graphie, Telephonie, elettrische Eisenbahnen). — Das elettrische Licht. — Wärme u. Licht (das Theoretische über Licht u. Wärme als Bewegungser= scheinungen u. ihre praktische Bedeutung). — Photographie u. Lichtbrud (das Gefamte über die chemischen Birtungen bes Lichtes). — Das Reich ber Tone (ber Schall u. jeine Gejepe, mufikalische Instrumente). — Die Witterungstunde. Joologie. Shitematit. Reich der Promiten, Protoplasma, Schwämme, Protozoen. — Quallen. Radiata. — Arthropoda: Armingea, Aradinda, Insietten. — Mollusten. — Fische. — Amphibien. — Lögel. — Mamalia. — Fauna von Deutschland. — Wichtigste Tiere der Polarländer. — Usichtigste Tiere der Polarländer. — Entitellung der Barietäten w. — Suchtigste Tiere der tropischen Länder. — Entstehung der Varietäten w. — Susteme. — Wordhologie u. Physiologie: Entwicklungs-Geschichte, Funktionen der förperlichen Organe mit Rückschlang den Menschen, Stosswedsel, Lebensebedingungen, natürliches Ende. — Bedeutung der einzelnen Organe, Homoslogie, Generationswechsel, Ummenzustände, Wassen und Schupmittel. — All gemeines: Tiere der Vorwelt. — Entwicklung der jehigen Fauna aus der früheren. — Tiergeographie. — Tierfunde der Alten und Entwicklung bis zur neuesten Zeit. — Wohnungen, Lebensweise der Tiere. — Das Tierereich im Verhältnis zum Menschen u. den andern Naturreichen. — Der Wensch.

Votanik. Spikematik: Grenzen der Tier- u. Pflanzenwelt, Reich der Protisten, Pilze, Algen, Flechten, Mooje: Beschreibung und Vorkommen der wichtigsten. — Gesähpflanzen, spikematische Beschreibung, Vorkommen der wichtigsten Pflanzen. — Pluppflanzen der gemäßigten, kalen u. heizen Zone. — Flora von Deutschland u. Teutschöserreich. — Entstehung der Varietäten, Altomodation neuer Eigenschaften, Ausbisdung der Varietäten, Anpassen der morphol. Verhältnisse an die Lebensbedingungen, Varietät, Rasse, Art, Gatung, Familie, Alasse, Ordnung, Spieme. — Morphologie u. Physicologie: Erste Zustände organisierter Gebilde. Pflanzennahrung u. Aufsnahme derselben, Stosswechsel, Lebensbedingungen, Schupmittel, Alter, Feinde, natürliches Ende. — Wie wächst die Pslanze. — Wie bildet die Vslanzen Vlüte, Frucht, Plätter w. — Vermehrung, Fortpslanzung, Sporenpslanzen, Samenpslanzen, Generationswechsel. — Allgemeinen: Phorenpslanzen, welt. — Entwicklung unserer setzigen Flora. — Pslanzengeographie. — Pslanzenfunde der ältesten Zeit in ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart. — Vas Pslanzenreich im Verhälmiszum Menichen u. zu den andern Katurreichen Medizin. Gesundheitslehre. — Anatomie und Physiologie (Grundzüge).

### Biftorifche Wiffenschaften.

Geschichte. Agnoten. — Aljyrien. Debien. — Persien. — Griechenland. — Mom. — Alexander d. Gr. — Cajar. — Mittelalter: Oströmisches Buzanstinisches) Reich. — Deutschland bis zur Reiormation. — Frankreich. — Engsland. — Kreuzzüge. — Kämpse der Christen u. Muhamedaner. — Italien. — Peuzeit: Portugal u. Spanien (rüdgreisend). — Frankreich. — England. — Ostland. — Deutschland. — Polen. — Rußland. — Standinavien. — Ossmanlsches Reich. — Dreißigsähriger Krieg. — Siebenjühriger Krieg. — Luther. — Gustav Adolf. — Waldstein. — Französische Revolution. — Wegenwart (XIX. Jahrh.): Preußen. — Deutschland. — Frankreich. — Rußland. — England. — Schweiz (rüdgreisend). — Standinavien. — Italien. — Berseinigte Staaten (rüdgreisend). — Balkansbalbinsel (christlich). — Dstindien. — Süds u. Mittels Amerika. — Comanisches Reich. — Bersien, Lighanistan u. Turan. — Spanien u. Portugal. — Dsterreich.

Sander- n. Völkerkunde. Europa: Portugal mit den Azoren. — Spanien.
— Frankreich (Norden). — Frankreich (Suden). — England u. Schottland.
— Irland. — Belgien. — Golland. — Schweiz. — Italien (Norden). — Italien (Süden). — Deutschland: Der Khein von Worms an. Eljaß und Lothringen. Baden u. Württemberg. Baiern. Thüringen u. Hessen. Beitialen. Hannover, Oldenburg, Braunschweig. Sachsen. Brandenburg und Provinz

Gorgic

# PAGE NOT AVAILABLE



# PAGE NOT AVAILABLE



Sadisen. Schlesien. Dit- u. Weit-Breußen. Bosen. Bommern u. Medlenburg Schleswig u. Solftein. - Cfandinavien: Morwegen u. Danemart. Schweber AbL u. Finnland. — Diterreich: Alpenlander. Diederöfterreich. Bohmen. Mahre u. Schlesien. Galizien u. Butowina. Istrien u. Dalmatien. Ungarn u. Kroatien. — Balkan-Halbinjel. — Rußland. — Volen. — Afien: Sibirien. — Rujsisches u. Inner-Asien. — Bersien. — Alein-Asien. — Sprien, Arabien. — Afghanistan, Beludschiftan. — Ost-Indien. — Hinter-Indien. — Archipel. — China mit Thibet. — Japan. — Australien: Der Australkontinent u. Tasmanien. — Die ozeanische Inselwelt. — Afrika: Marocco.— Algier u. Tunis. — Tripolis u. Juner-Afrika mit dem Tschadsee. — Abys-sinien, Galla, Somali, Madagaskar. — Senegal u. Westküste. — Südafrika. — Amerita: Englisch=Nordamerita u. die Bereinigten Staaten (a. Kanada u. die bitlichen Staaten, b. die füdlichen Staaten, c. der Westen u. Kalifor= nien). — Mexito u. Mittelamerita. — Südamerita (Guiana u. Benezuela. Bolivia u. Peru. Chili. Argentinien. Brafilien). — Polarländer.

Kulturgeschichte: Agypten. - Affgrien, Medien, Berfien. - Indien. - Griechenland. — Rom. — China. — Japan. — Bölterwanderung. — Byzantinisches Reich. — Zeit Karl d. Gr. — Das Papsttum. — Entstehung u. Entwidelung ber beutschen Städte. - Deutschland gur Beit ber Reformation. - Amerika (Urzustand, Kolonisation, Berjassung, Industrie, Sitten, Gebrauche). — Geichichte der Universitäten. — Frankreich unter Ludwig XIV. — England unter Elijabet. - Spanien unter arabijder Berrichaft. - Blute ber Biffenichaften unter den Kalifen. — Entwicklung des deutschen u. nordischen Mythus. — Die Juden seit ihrer Zerstreuung. — Geschichte der Religionen. — Das XVIII. Jahrhundert. — Das XIX. Jahrhundert. — Die Welt der Slaven. - Geschichte der Erfindungen. - Der Welthandel. - Geschichte der Ge= werbe. - Gefchichte ber Dedigin. - Gefchichte ber Mathematit. - Gefchichte bes Socialismus. - Geschichte der Beeresbildung u. Kriegführung. - Geschichte des Beitungswejens .- Die Geschichte des Berfehrs. - Geschichte der Entdedungen.

Philologie: Die Familie der Sprachen. — Geschichte ber Schrift. — Die deutsche Sprache. - Die deutschen Mundarten. - Die germanischen Sprachen. - Die romanischen Sprachen. - Die flavischen Sprachen.

Jurisprudeng: Beschichte bes Rechts. - Die wichtigften strafrechtlichen Fragen unferer Beit. - Geschichte ber Berfassungen. - Der moberne Staat.

Mationalotonomie: Grundbegriffe. - Beichichte.

Philosophie: Gefchichte. (Griechifche Philosophie. Die Suftematiter bis Rant. Reuere Philosophie.) - Geschichte bes Materialismus. - Grundzuge ber Pinchologie. — Grundzüge der Logit. — Entwidlung der Moral. — Geschichte ber Babagogit. (Für die weitere Folge find Monographien über die hervorragenoften Philosophen in Ausficht genommen.)

Kunftgeschichte: Die Runft u. Die Runfte. (Uberfichtlich in ber Entwidlung ihrer afthetischen u. technischen Seite beleuchtet.) - Geschichte ber Architeftur. - Geschichte der Stulptur. - (Der Drient u. die Antife. Biebergeburt. Dichel Angelo. Neuzeit. Ausgrabungen.) — Geschichte der Malerei. (Einleitung. Altertum. Bortlassische Zeit. Klassische Zeit. Stalien. Deutschland. Rieberlande. Die Gegenwart.) — Geschichte ber vervielfältigenden Rünfte. — Geichichte bes Kunftgewerbes. — Geschichte ber Musik. — Geschichte der lyrischen und epischen Boefie. (Altertum. Mittelalter u. neuere Beit. Gegenwart.) -Geschichte bes Dramas. - Geschichte bes Romans. - Geschichte bes Theaters und ber Schauspieltunft. - Beichichte ber Oper. (Auch auf biefem Bebiete find Monographien über die hervorragenoften Ericheinungen bes gefamten Runftlerlebens und der Beltliteratur in Musficht genommen.)

TO PRINCETON UNIVERBITY!

Odbor:
Cislo a syazek

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY